





Collin W. E. E.



Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation







# Gesammelte Schriften

und

# Denkwürdigkeiten

Des

General = Feldmarschalls

Grafen Helmuth von Woltke.

AM.

Zweiter Band. Vermischte Schriften.

Berlin 1892.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Königliche Hofbuchhandlung Kochstraße 68-70.

# Vermischte Schriften

bes

#### Beneral=feldmarschalls

Grafen Helmuth von Moltke.



#### Berlin 1892.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Konigliche Hofbuchhandlung Rochstraße 68-70.



Alle Rechte aus dem Gesetz vom 11. Juni 1870 sowie das Uebersetzungsrecht sind vorbehalten.

DD219.M7A17 Bd.2



#### Vorrede zum zweiten Bande.

Ter vorliegende zweite Band enthält mehrere schon früher gedruckte, im Laufe der Zeit aber fast unbekannt ges wordene Aufsätze.

Es erscheint auf den ersten Blick auffällig, daß diese hier zur Neuveröffentlichung gelangenden Arbeiten sämmtlich innerhalb eines begrenzten Zeitraums (1831—1844) entstanden sind. Dazu ist zu bemerken, daß der Verfasser sich damals in seinem fräftigsten Mannesalter befand, und daß die Zeit, während welcher er sie schrieb, diejenige ist, in der er durch seine um= fassende fachwissenschaftliche, militärische und allgemeine geistige Thätigkeit ben Grund für seine späteren Erfolge auf bem Schlachtfelde wie auf dem Felde der Wiffenschaft legte. In dieser Periode angespanntester Arbeit, während derer die große Orientreise seinen Gesichtsfreis mächtig erweiterte, in diesen Sahren, wo die Unfnahmefähigkeit und die Kraft, das Aufgenommene zu verarbeiten und sich zu eigen zu machen, am nachhaltigsten wirkte, gestaltete sich bei Helmuth v. Moltke, seiner genialen Begabung entsprechend, das lebenslang vorhandene tiefernste Bestreben, über Neues, Großes, Fremdartiges sich Rechenschaft zu geben, ein Ur= theil darüber zu gewinnen, Besitz davon zu ergreifen, zu fleißiger

schriftsellerischer Thätigkeit aus. Man könnte nach Kenntnißnahme seiner Briefe vielleicht vermuthen, daß die allerdings vorhandenen sinanziellen Kücksichten die wirksamste Triebseder zu
dieser Thätigkeit waren. Dem ist aber keineswegs so. Weder
diese, noch etwa ein Gefallen daran, sich vor einem Lesepublikum
zu änßern, waren die den Ausschlag gebenden Gründe. Sie
lagen vielmehr in einer Gigenart seines Wesens, die sich durch
sein ganzes Leben verfolgen läßt, nämlich über Gedanken sich
dadurch ins Klare zu setzen, daß er sie niederschrieb. Damit hängt
es zusammen, daß er mancherlei Auszeichnungen vernichtet hat,
denn sür ihn war der Zweck erreicht, wenn sie vor seinen Augen
auf dem Papiere gestanden hatten.

Wenn dies als Hamptsache seststeht, wird man auch dem Satze beistimmen, daß die Eigenheit Moltkes, eine Niederschrift nochmals umzuarbeiten, auf denselben Grund zurückzuführen ist. So sehr war es nämlich seine Geistesart (und das beweisen seine hinterlassenen Papiere), Gedanken umzuschmelzen, bis sie die kürzeste und vollendetste Gestalt erreichten, daß es ihm als ein Genuß erschien, eine Niederschrift immer und immer wieder umzuschmen. Stets lag es ihm fern, die Veröffentlichung als nächstes Ziel ins Auge zu fassen, eine solche ergab sich vielleicht aus Nützlichkeitsgründen, niemals aber ist sie Selbstzweck gewesen.

Dem aufmerksamen Leser wird mander seine Unterschied zwischen den beiden ersten und den anderen in diesem Bande besindlichen Aufsätzen nicht entgehen. Die ersten kennzeichnen sich trotz ihrer zahlreichen Schönheiten, der, wie es scheint, anges borenen Reinheit und frästigen Alarheit des Stils und der großartigen historischen Auffassung als Jugendarbeiten und müssen als solche beurtheilt werden. Da sie überhaupt die ersten waren, die der Verfasser mit seinem vollen Namen veröffentlichte, durften sie in einer Sammlung seiner Schriften keinesfalls

fehlen, und es stand dem Herausgeber nimmermehr das Recht zu, manchen Tagesanschanungen zu Liebe auch nur das Geringste an ihnen zu fürzen. Zu solchen Erwägungen geben die späteren Auffätze keinen Anlaß. Sie entstammen der Zeit, als die für Moltkes Entwickelung hochwichtigen Wanderjahre beendet waren, und bilden die erste schriftstellerische Bethätigung des Meisters. In den vierziger Jahren des Jahrhunderts und seines Lebens hat dann die freie, nicht dienstliche, schriftstellerische Thätigkeit Moltkes ihren Höhepunkt erreicht, begünstigt noch durch die italienische Reise 1845/46; es sei nur an die Briefe aus der Türkei und die damals entstandenen, freilich viel später veröffentlichten Wan= derungen um Rom erinnert. Während der dritte und vierte der in diesem Bande enthaltenen Auffätze in einer wissenschaftlichen Zeitschrift erschienen, ist die letzte, fünf kürzere Abhandlungen umfassende Gruppe im Laufe von drei Jahren in einer Zeitung veröffentlicht worden. Das bietet Gelegenheit, sich des Unter= schiedes bewußt zu werden, den Moltke in Bezug auf Stil, Ausdrucksweise und Gedankenführung zu machen verstand, je nachdem es sich darum handelte, einen Stoff wissenschaftlich, gründlich und erschöpfend zu behandeln, oder auf eine Tagesfrage einige helle, geiftreiche und treffende Streiflichter zu werfen. Hier bewegen sich Gedanken und Worte leichter und ungebundener die ganze Schreibart erinnert an diejenige seiner Briefe -, dort dagegen tritt die ganze Macht seines klassischen Stils, seiner nie schwankenden Logik in ihr Recht: man liest eben die Vorläufer der großen schriftstellerischen Alrbeiten seines Lebens.

Es ist bemerkenswerth, daß Moltke sich gern angesehener Zeitungen bediente, um zur Aufklärung des Publikums beizutragen. Es wurde aus dieser seiner journalistischen Thätigkeit zunächst die hier folgende Gruppe von Zeitungsaufsätzen zur orientalischen Frage gewählt, weil sowohl der Gegenstand wie dessen Auf-

fassung heute noch von Wichtigkeit ist, und weil auch der weitaussichauende sichere historische Takt des Verfassers in ihnen voll zur Geltung kommt.

Die Bearbeitung des Aufsatzes "Welche Rücksichten kommen bei der Wahl der Richtung von Sisenbahnen in Betracht?" verdankt das Werk der Güte des Kaiserlichen Geheimen Ober=Regierungs=Raths Hern Streckert, vortragenden Naths im Reichs=Sisen=bahnamt, der mit gleich großer Sachkenntniß wie Pietät sich der Arbeit unterzogen hat, den Aufsatz vom eisenbahntechnischen Standpunkte der Gegenwart aus zu beleuchten.

Die Anmerkungen dieses Bandes rühren größtentheils vom Berfasser der Aufsätze selbst her. Die im vierten Aufsatz vom Herrn Bearbeiter hinzugefügten sind mit einem Str., die wenigen vom Herausgeber in der Gruppe "Zur Orientalischen Frage" für nöthig erachteten mit einem H. bezeichnet.

Friedenan bei Berlin, den 29. Oftober 1891.

v. Leszczynski, Oberstlieutenant.





#### Inhalts-Derzeichniß.

|                                                            | Seite |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Holland und Belgien in gegenseitiger Beziehung seit        |       |
| ihrer Trenning unter Philipp II. bis ju ihrer              |       |
| Wiedervereinigung unter Wilhelm I                          | 1     |
| Philipp II. von Spanien (S. 7). — Wilhelm von Dranien      |       |
| (S. 9). — Meutereien der spanischen Truppen (S. 11). —     |       |
| Die Genter Pacification und ihre Folgen (1576) (S. 13). —  |       |
| Union zu Utrecht (1579) (S. 15). — Die Reformation. Ant-   |       |
| werpens Blüthe (S. 17). — Plünderung Antwerpens 1577       |       |
| (S. 19). — Belagerung Antwerpens 1584/85 (S. 21). —        |       |
| Seefahrten der Holländer (S. 23). — Die spanischen Nieder- |       |

lande verwüstet (S. 25). — Die Blüthe der vereinigten Niederlande (S. 27). — Unabhängigkeit ber Riederlande (S. 29). — Das Haus Dranien (S. 31). — Ludwig XIV. und Johann de Witt (S. 33). — Wilhelm III. Statthalter (S. 35). — Die Blüthe der Niederlande, eine Folge der Rriege (S. 37). — Verfall der Niederlande. Wilhelm IV. Erbstatthalter (S. 39). — Die preußische Expedition (1787) (S. 41). — Die Reformen Josephs II. (S. 43). — Gährung in den öfterreichischen Riederlanden (S. 45-47). - Ginmischung Frankreichs. Tob Josephs II. (S. 49). — Volksaufläufe in Brüffel (S. 51). — Bereinigung Belgiens mit Frankreich. Die batavische Republik (S. 53). — Das Königreich der Niederlande, 1815 (S. 55). — Unzufriedenheit in Belgien (S. 57). — Gründe für die Trennung Belgiens

| Darstellung der inneren Verhältnisse und des gesell-<br>lchaftlichen Bustandes in Polen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Die polnische Bersassung. Das Recht des liberum veto (S. 67).                           |
| — Die polnische Verfassung. Der Wahlkönig, der Senat                                    |

(S. 69). -- Die polnische Verfassung. Das Recht ber Kon-

von Holland (S. 59).

61

föderation (S. 71). — Die polnische Verfassung. Der Reichs: tag (S. 73). — Heerwefen. Religiöse Duldung (S. 75). — Emporkommen der großen Abelsfamilien (S. 77). — Verfall des kleinen Adels (S. 79). — Die Verminderung der könig: lichen Gewalt (S. 81). — Zunehmende Macht des Adels (S. 83). — Alleinherrschaft des Adels. Die pacta conventa (S. 85). — Die Wahlen der Landboten zum Reichstag (S. 87). — Halsstarrigkeit der Landboten (S. 89). — Die Glaubens= spaltungen (S. 91). — Die Lage der Bauern bis zum 16. Jahrhundert (S. 93). — Die Leibeigenschaft der Bauern (S. 95). — Rein Mittelstand, kein Handel (S. 97). — Danzig, die einzige Handelsstadt Polens (S. 99). — Charakteristik des judischen Volkes (S. 101). — Das Gin= dringen der Juden in Polen (S. 103). — Reichthum und Macht ber Juden (S. 105). — Stillstand aller Regierungs: thätigkeit (S. 107). — Anarchie im Innern, Wehrlosigkeit nach außen (18. Jahrhundert) (S. 109). — Zuftand Polens nach dem Tode Augusts III. (S. 111). — Die Barteien: der Hof (1764) (S. 113). — Die Parteien: die Potocki (1764) (S. 115). — Die Parteien: die Czartorniski (S. 117). — Die Stellung Defterreichs und Prengens zu Polen. Die Türken (S. 119). — Blick auf die Entwickelung Ruflands (S. 121). — Die Czartorpiski nähern sich Rußland (S. 123). — Stanislans Poniatowski, Thronkandidat ber ruffischen Partei (S. 125). — Widerstand der republika: nischen Partei (S. 127). — Der Konvokations = Reichstag 1764 (S. 129). — Der Reichstag ftarkt die königliche Gewalt (S. 131). — Stanislaus Poniatowski König (S. 133). — Polens Ende (S. 135). — Das Herzogthum Warschau (S. 137). — Der Krieg 1812 (S. 139). — Folgen der Theilungen für die Bewohner (S. 141). — Magregeln im österreichischen Antheil von Polen (S. 143). — Verbreitung ber Juden in den polnischen Landestheilen (S. 145). — Bielseitige Geschäftigkeit der Juden (S. 147). — Josephs II. Fürsorge für die Juden (S. 149). — Die polnischen Landes: theile Preußens (S. 151). — Das preußische Edikt vom 14. September 1811 (S. 153). — Schöpfung eines freien Bauernstandes in Preußisch-Polen (S. 155). — Unzufriedenheit mit den Neuerungen (S. 157). — Große Erfolge der preußi: ichen Regierung in ihren polnischen Besitzungen (S. 159). — Die Rahl ber Polen in den Gebieten der drei Theilmächte (S. 161). — Das russische Königreich Polen (S. 163). —

| ~  |    |     |
|----|----|-----|
| c5 | 02 | 4 4 |
|    |    |     |

229

Zustände im rufsischen Königreich Polen (S. 165). — Zusnehmender Haß gegen Rußland (S. 167). — Der Aufstand 1830/31 (S. 169).

#### 

Gallien unter römischer Herrschaft; erobert von den Germanen (S. 177). — Trennung Frankreichs von Deutschland unter den Karolingern (S. 179). — Die Sprachgrenze zwischen Deutschland und Frankreich (S. 181). — Rarl der Rühne. Herzog von Burgund (S. 183). — Cinmischung Frankreichs in die deutsche Reformation (S. 185). - Frankreich im dreißigjährigen Kriege (S. 187). - Ludwigs XIV. Eroberungspolitik (S. 189). — Ludwig XIV. und die deutschen Fürsten (S. 191). - Friede von Nymwegen. Raub Straßburgs (S. 193). — Der Strafburger Ammeister Dietrich, ein deutscher Patriot (S. 195). — Die Verheerung der Pfalz. Friede von Ryswyk (S. 197). — Ueberblick über die Deutsch= land von Frankreich entrissenen Länder (S. 199). - Entartung des deutschen Geistes durch französischen Ginfluß (S. 201). — Entstehung des deutschen Weltbürgerthums (S. 203). — Stellung Friedrichs des Großen zum Franzosenthum (S. 205). — Alleinherrschaft der französischen Bildung bei Beginn der Revolution (S. 207). — Die Betheiligung ber Deutschen an der französischen Revolution (S. 209). — Die Eroberungssucht der französischen Republik (S. 211). -Napoleon Bonaparte Kaiser (S. 213). — Der Rheinbund. Preußens Niederlage (S. 215). — Das Bündniß des Romanismus mit dem Clavismus (S. 217). — Die Befreiungs: friege und ihre Folgen (S. 219). — Deutschland und Frankreich nach 1815 (S. 221). — Der Bürgerkönig. Begierbe ber Franzosen nach dem sinken Rheinufer (S. 233). -Frankreich stets gesonnen, Deutschland anzufallen (S. 225). — Mahnung zur nationalen Eintracht (S. 227).

## Welche Rücklichten kommen bei der Wahl der Richtung von Eisenbahnen in Befracht?

Fahrstraßen und Schienenwege (S. 237). Das Geleise und ber Eisenbahnzug (S. 239). — Die Lokomotive (S. 241). — Die Reibung zwischen Räbern und Schienen und in ber rollenben Masse (S. 243). — Steigung und Senkung

Geite

der Bahn (S. 245). — Kraftleistungen der Lokomotive (S. 247). — Schnelligkeit ber Fortbewegung (S. 249). — Verbrauch an Zeit und Kraft (S. 251). — Einfluß der Witterung (S. 253). — Vortheile der ebenen Bahn (S. 255). - Personen= und Güter=Berkehr (S. 257). - Beispiele von Steigungen (S. 259). — Frachtfätze in schwierigem Gelände (S. 261). — Kurven (S. 263). — Lauf ber Räber auf den Kurven (S. 265). - Betriebskoften (S. 267). - Rich: tung der Cisenbahnlinien (S. 269). — Zwischenverkehr: Anlage= fosten (S. 271). - Anfängliche Unthätigkeit ber Staats: regierungen (S. 273).

#### Bur Orienfalischen Frage. . . . . . . . . . . . . . 275

Dentschland und Paläftina.

Die Erblichkeit in orientalischen Dynastien (S. 281). — Schwierigkeiten einer Theilung bes türkischen Reichs (S. 283). - Ein driftliches Fürftenthum Palästina (S. 285). - Größere Seltenheit der Rriege in der Neuzeit (S. 287).

Das Land und bolk der Anrden.

Die Folgen der Schlacht von Nifib für Kurdiftan (S. 289). — Die geographische Lage von Kurdistan (S. 291). — Die Wohnplätze der Kurden (S. 293). — Das Bolf der Kurden (S. 295). - Die friegerischen Gigenschaften ber Rurben (S. 297).

Militarifch-politische Lage des osmanischen Reichs.

Die Lage in ben Provingen ber europäischen Türkei (G. 299). - Die Lage im türkischen Afien (S. 301). - Folgen bes Rücktritts Reschib Paschas (303). — Der Zustand bes türfischen heeres (S. 305). — Defterreichs Aufgabe gegenüber bem osmanischen Reich (S. 307). — Gegensatz zwischen Izzet und Reschib (S. 309).

Reschid, Iget und die Pforte.

Gründe für den Sturz Jzet Paschas (S. 311). — Die Zukunft ber Dsmanenherrschaft in Europa, Asien und Afrika (S. 313).

Die Donaumfindung.

Schwierigkeiten eines Kanalbaues in der Richtung des Trajanswalls (S. 317). — Möglichkeit einer Gisenbahn in der Rich= tung bes Trajanswalls (S. 319).

Titelzeichnungen vom Maler Knötel.

# Holland und Belgien

in

gegenseitiger Beziehung

feit

ihrer Trennung unter Philipp II.

bis

zu ihrer Wieder-Vereinigung unter Wilhelm I.





### Forbemerkung.

Die Schrift "Holland und Belgien" ist die erste, welche der Feldsmarschall, damals als Sekondlieutenant zum Generalstabe kommandirt, unter seinem Namen erscheinen ließ.\*) Die belgische Revolution, die nächste Folge der Julirevolution in Paris, schien ganz Europa in Flammen setzen zu wollen, und noch bevor sie zu einem Abschlusse gelangt war, brach auch im Osten, in Warschau, der Ausstaddlusse gelangt war, brach auch im Osten, in Warschau, der Ausstaddlusse des schäftigen mußten, ist erklärlich. Während er thatendurstig den eine Zeit lang sür unvermeidlich gehaltenen Krieg herbeisehnte, suchte er nach einer Erklärung sür die sich vollziehenden großen Ereignisse und fand sie, wie er in dem Briese vom 24. Dezember 1830 an seine Mutter\*\*) erwähnt, in der Geschichte der Riederlande, die er unter diesem Gesichtspunkte besonders prüfte. Welche Mühe er sich dabei gegeben hat, geht aus demselben Briese hervor, wenn er sagt: "ich habe über tausend Pagina in Quart und an viertausend in Oktav gelesen." \*\*\*)

So ließ er benn diese aus seinen Studien entstandene Arbeit als Broschüre drucken und erlebte dabei die Enttäuschungen, die keinem jungen Autor erspart bleiben. Worin sie bestanden, schildert der nachstehende Brief an seine Mutter in ergötzlicher Weise:

Berlin, 9. Januar 1831.

ANe die Leiden eines jungen Autors, der um einen Berleger verslegen, sind über mich gekommen. Durchdrungen von dem Werth unserer Arbeit, erstaunen wir, die Buchhändler von missichen Kons

<sup>\*)</sup> Berlin, Pofen und Bromberg. Drud und Berlag von Ernft Siegfried Mittler. 1831.

<sup>\*\*)</sup> Band IV. Seite 48.

\*\*\*) Mit wie andauerndem Interesse er sich mit diesen Ereignissen beschäftigt, bezeugt auch ein zweites Unternehmen, die Karte der neuen Grenzen zwischen holland und Belgien, deren er in feinem Briefe vom 13. Januar 1832 erwähnt. (S. Band IV, S. 58.)

junkturen, vom Darniederliegen bes Buchhandels reben zu hören, dem wir eben durch unser Manustript einen neuen Aufschwung geben wollen. Der Undank bes Mannes, beffen Glück durch unfern Auffat wahrscheinlich gemacht ift, emport uns, und wir würden der Welt unser Licht vorenthalten, wenn nicht ein ungeftümer Schuhmacher, bem wir eine Schlafstelle in unfrem Gedächtniffe angewiesen, mit wissenschaftlichem Gifer auf die Herausgabe eines so ausgezeichneten Werkes dränge, und sollte das Honorar auch nur — 3 Dukaten be= tragen. — 3 Dukaten! Beschämt schreib' ich es nieder. 3 Dukaten für dreihundert Jahre aus der Geschichte, während ich oberflächliches Geschreibsel in Journalen schon mit 2 Louisdors den Bogen bezahlt erhalte.\*) Recht bemüthigend in der That — indessen zweisle ich keinen Augenblick, daß fünfhundert Exemplare im Umsehen vergriffen sein werden, und ich hosse, daß Ihr Alle das Eurige dazu beitragen werdet, damit eine neue Honorarjahlung erfolge. Ohnehin — die Hoffnung, fich in wenigen Tagen gedruckt und für sechs Groschen in allen soliden Buchhandlungen zu haben zu sehen, — das entscheidet. vorzüglich wenn Aussicht vorhanden, durch eine bissige Kritik sernerweitig illustrirt zu werden.

Doch es geziemt sich nicht, länger als zwanzig Minuten von sich selbst zu sprechen (vergl. Chesterfield und Anigge, denn wir Autoren eitiren gern Autoritäten), und somit sage ich nur noch, daß mein unsterbliches Werk (wenn ich sage Werk, so meine ich eigentlich eine Broschüre von Gustchens Taille), daß es den Titel "Holland und Belgien in gegenseitiger Beziehung u. s. w." führt und mit unsrem glorreichen Namen verziert ist. . . .

Der Deinige

Selmuth.

<sup>\*)</sup> Die mancher andere Schriftsteller, übersieht Helmuth v. Moltte hier einen wichtigen Unterschieb. Bährend der Herausgeber einer Zeitung mit ihm genau bekannten Größen hinsichtlich Leferkreis und Cinnahme rechnet, muß der Verleger eines Buches diese Erößen für jedes Buch erst zu gewinnen suchen.





enn ein Volk aus freiem Antriebe die Segnungen des Friedens verschmäht und, indem es seine Verbindzlichteiten aufhebt, auch seinen Rechten entsagt, wenn es, die Bande der Gesellschaft lösend, in den ursprünglichen Zusstand der Gewalt zurücksehrt, mit einem Wort, wenn es sich in die Bahn der Revolution begiebt — deren Gang durch keine menschliche Intelligenz zu leiten und der ein Ziel zu setzen die Weltbegebenheiten sich mit dem Genie der größten Männer verzbinden müssen — dann forschen wir mit Recht nach den Ursachen, welche so außerordentliche Erscheinungen hervorgehen ließen.

Wohl nur die unvermeidliche Nothwendigkeit zur Erhaltung des Daseins und der unveräußerlichsten menschlichen Rechte, keine Hoffnung sonst, sie möge noch so lockend, keine Unzufriedenheit, sie möge noch so gegründet sein, kein Beispiel, es möge noch so nahe liegen, kann — man sollte es glauben — ein Volk bewegen, sich den unberechenbaren Zufällen der Anarchie, des Bürgerskrieges, der fremden Willfür und der Zerrüttung preiszugeben. Denn die Revolutionen, welche in ihrer Dauer selbst die schlechsteste Herrschaft zurückwünschen lassen, haben ebenso oft zum Despotismus als zur Freiheit geführt.

Nur wo nicht Ueberzeugung, sondern Leidenschaft, nicht tief= gefühlte Nothwendigkeit, sondern theilweises Interesse die Trieb= federn sind, welche die Masse in Bewegung setzen, da suchen wir vergebens nach Ursache und folgerechter Wirkung.

Die durch Jahrhunderte mit Blut getränkten Felder Belsgiens bieten uns heute den Andlick eines Bolkes, welches die Waffen gegen seinen Beherrscher und gegen seine Landsleute schwingt. Schon beleuchten die Flammen, welche von Antwerpens Trümmern aufsteigen, große Katastrophen, und Europa sieht den Entscheidungen entgegen, welche in den Kabinetten seiner Höse absgewogen werden.

Je unerwarteter nun diese Auftritte sich vor unseren Augen zutrugen, je weniger wir sie durch die Nothwendigkeit bedingt sehen, um so eher richten wir unsere Blicke auf die Zeit, welche voranging, und suchen in der Weltgeschichte den Schlüssel zu Begebenheiten, welche in ihrer Erscheinung außer Verhältniß mit den Ursachen zu stehen scheinen.

Es möge hier ein kurzer Abriß der Epochen Platz finden, welche beide Nachbarländer in ihren innigsten Interessen theilten, ein Rückblick auf die Ereignisse, welche ihre Bölker in religiöser und politischer, in sittlicher, bürgerlicher und kommerzieller Beziehung zerrissen und jenen gegenseitigen Haß erzengten, den eine sechzehnjährige friedliche Regierung auszusöhnen nicht vermochte, und der an den gegenwärtigen Stürmen einen so unverkennbaren Antheil hat. Ohne auf eine aussührliche Darstellung der Bezgebenheiten einzugehen, wird es nothwendig sein, diese in ihren Hauptzügen zu erfassen, um die Motive zu erklären, welche dem Charakter zweier Völker eine so entgegengesetzte Richtung gaben, die durch gemeinsamen Ursprung, durch ihre Weltstellung und Schicksale bestimmt schienen, ein Ganzes zu bilden.

Philipps II. von Spanien Regierung war die Epoche, in welcher die südlichen und nördlichen Provinzen der Niederlande zuerst einander gegenübertraten, wo ihre Interessen sich son= berten und sich in entschiedenen Widerspruch miteinander setzten.

Dieser Monarch vereinte unter sein Scepter sämmtliche

niederländischen Provinzen, die seit Cäsar nicht vereint gewesen und bis auf Napoleon es nicht wieder wurden.

Er trat die Regierung jenes reichen Landes in seiner reichsten Blüthe an, allein in den Augen eines Monarchen wie Philipp nußte dieser Reichthum, dieser Unabhängigkeitssinn und Uebermuth, welche er erzeugte, und mehr noch die Freiheit, unter deren Schutz sie in einem kaufmännischen Staat allein entsprossen, eine hemmende Schranke seiner Willkür sein.

Der Hauptzug in dem sinsteren Charaktergemälde König Philipps von Spanien war unbegrenzte Herrschsucht. Ein Länderbesitz, von welchem die Spanier so stolz sagten, daß die Sonne nie darin untergehe, genügte ihm nicht; auch nach Portugal, England, Frankreich und Deutschland streckte er seine Hand aus.

Aber Philipps Herrschsucht ging weiter. Nicht bloß über Länder, auch über Geister, über Meinungen wollte er regieren. Hier war ihm der Katholizismus die sicherste Bürgschaft unumsschränkter Gewalt, die Resormation ihr drohendster Feind. Einem unbeugsamen Mißgeschick in dieser Hinsicht setzte er einen noch unbeugsameren Billen entgegen, und wenn wir die Idee, nach welcher er handelte, verabscheuungswürdig sinden, so können wir der Konsequenz unsere Bewunderung nicht versagen, mit welcher er durch ein siedzigiähriges Leben und eine vierzigjährige Regiesrung nach dieser Idee und für sie handelte.

Alber ein von Natur nachdenksames und wohlhabendes Volk mußte bald das Bedürfniß nach besserer Erkenntniß in Religionsssachen empfinden, und die bürgerliche Freiheit leitete früh zu dem Wunsche nach Gewissensfreiheit. Dies war so sehr der Fall, daß schon unter Karls V. Regierung mehr als 40 000 Menschen — als Ketzer in den Augen der Machthaber, als Märtyrer in den Augen einer ungleich größeren Menge gesheimer Anhänger der neuen Lehre — auf dem Blutgerüst endeten. Der Größe dieses Monarchen erlandte man zu thun, was man seinem Nachsolger nicht mehr verzieh, die Nation vergaß ihre

Liebe zur Freiheit aus Liebe zum Waffenruhm, der von ihrem Kaiser, ihrem Landsmann, auch auf sie zurückstrahlte; und nebensher verschaffte sein politisches Uebergewicht ihrem Handel unendsliche Vortheile. Der Kaiser entzückte zu Brüssel mit einem Lächeln das Bolk, dessen Eigenthum er antastete und aus dessen Mitte er blutige Opfer wählte.

Nicht so Philipp. Die Niederländer forderten von dem unumschränkten Beherrscher seiner stolzen Kastilier Achtung für ihre kaufmännischen Privilegien, für das Chaos ihrer lokalen Gerechtsamen und Freiheiten, sie forderten, was der katholische König von allen Dingen ihnen am wenigsten gewähren konnte — Gedankenfreiheit. Das Licht der neuen Glanbenslehre hatte sich trotz aller Hinrichtungen bereits so sehr verbreitet, daß König Philipp glaubte, einem so surchtbaren Uebel ein surchtbareres Mittel entgegenstellen zu müssen. Man sand es in der spanischen Inquisition, der verächtlichsten Ersindung menschlicher Tyrannei, wenn sie nicht zugleich die furchtbarste und blutigste wäre.

Aber eine solche Institution konnte dem Volke nur durch eine Armee aufgedrungen werden, d. h. die Niederlande empfingen ein Uebel durch ein anderes Uebel. Beide waren Eingriffe in ihre heiligsten Rechte und mußten die Macht des Herrschers bis zum höchsten Despotismus steigern. Das Volk widersetzte sich.

Philipp hatte den niederländischen Abel absichtlich gekränkt und zurückgestoßen; diesmal war es der Abel, der die Flamme der Rebellion aufachte. Der Kompromiß, der Gensenbund gingen von ihm aus, die öffentlichen Predigten beschützte er, und der Bildersturm selbst war sein Werk.

So sehen wir den Beherrscher von Spanien, Neapel, Sizilien, Sardinien, Mailand, eines Theiles der Niederlande und von Reichen in Amerika, deren Ausdehnung Europa übertraf, im Kampse mit den friedlichen Bewohnern eines verachteten Erdwinkels von kaum 1000 Quadratmeilen. Der Sohn Karls V. setzte die sieggekrönten Heere seines Baters, die größten Feldz

herren seiner Zeit, die Schätze beider Indien, die Helbenjugend Spaniens und Italiens und das Glück seiner Völker an die Dämpfung des Aufstandes. Er verlor sie alle und mehr, denn auf seiner königlichen Ehre haftet der Meuchelmord Oraniens. Wieweit auch die Natur die Grenzen seiner Tage gesteckt hatte, dennoch erlebte er nicht den Ausgang dieses Kampses, der sast ein halbes Jahrhundert hindurch sein Leben verbitterte, und sein Nachsolger erbte mit dem unbeendeten Krieg eine Schuldenlast von 500 Millionen, die derselbe bereits verschlungen.

Aber der Punkt, den wir aus diesem großen Trauerspiel besonders hervorheben müssen, war das Utrechter Bündniß.

Behn Jahre verheerte der Krieg bereits die einst so glückslichen Niederlande, ohne daß die Entscheidung von einem der beiden Theile exsochten oder die Lage der Dinge wesentlich versändert worden wäre. — Eine Stadt, welche belagert und geslegentlich entsetzt oder, falls sie verloren, wieder genommen wird, weil das seindliche Kriegsheer nicht geschlagen, das ist die Geschichte aller Unternehmungen von beiden Seiten.

Zwar machte der Prinz von Oranien in zwei Feldzügen das spanische Heer zum Operationsobjekt. Mit einer Armee zusammengerasster Truppen ohne Mannszucht, welche die Gegend rings umber verheerten, forderte er den siegreichsten Feldherrn und die besten Soldaten seiner Zeit zur Schlacht heraus. Es bedurste eines Sieges im freien Felde, und Alles erklärte sich gegen Alba, den Urheber des Blutraths der Zwölse und des zehnten Pfennigs. Die seindlichen Schlösser und Festen öffneten dann von selbst ihre Thore, und der Krieg war vielleicht mit einem Schlage entschieden. So viel war zu gewinnen, verlieren konnte Oranien höchstens einen Theil jenes nach Soldschreienden Gesindels, welches er wenige Tage später doch aus Mangel an Geld, und weil das ganze Land verwüstet, entlassen mußte, ohne daß es für ungeheure Kosten irgend einen Dienst geleistet hätte.

Aber Herzog Alba übersah seine Lage ebenso gut, und indem er die Schlacht vermied, erntete er alle Vortheile des vollstäns digsten Sieges.

So thatenlos bei einem Heere wie das, welches sich unter die niederländischen Fahnen anwerben ließ, der Krieg in freiem Felde sein mußte, so kräftig war die Vertheidigung der Plätze durch ihre Bewohner. Naardens Züchtigung und die beispiellosen Grausamkeiten, welche unter Don Friedrichs von Toledo Augen dort verübt wurden, hatten den Bewohnern der Städte, denen ein gleiches Schicksal drohte, keine Hossmung gelassen und zwangen sie, Helden zu sein. Offene Orte, wie Haarlem, Alkmaar und Leyden, widerstehen sieben Monate allen Anstrengungen des siegreichen Feindes; Flotten werden zu ihrer Unterstützung ersbaut und das Meer selbst geschaffen, auf welchem diese handeln sollen.

So standen die Sachen unter Alba, so blieben sie bis zum Tode Requesenz'.

Das Ende dieses ausgezeichneten Mannes ersolgte so plötzlich, daß er nicht Zeit gehabt hatte, seinen Nachfolger in der Oberstatthalterwürde zu ernennen. Der niederländische Staatsrath übernahm demnach die Regierung und wurde auch wirklich vom König einstweilen bestätigt. Zwar waren die angesehensten Mitglieder des Staatsraths spanisch gesinnt, allein diese wurden von der vranischen Partei gewaltsam entsernt, die Stände wurden zusammenberusen, und zugleich ereignete sich ein Umstand, der den entscheidendsten Einsluß hatte.

Eine diesem Kriege eigenthümliche Erscheinung sind die Militärinsurrektionen, welche gleich sehr die Unternehmungen der spanischen Heersührer lähmten und den treu gebliebenen Propinzen verderblich wurden. Sie waren die natürlichen Folgen mehrerer gleichzeitigen Unternehmungen Philipps, welcher sich nach und nach mit halb Europa in Fehde setzte und so, trotz aller Silberflotten, seinen Schatz dergestalt erschöpfte, daß die in

den Niederlanden fechtenden Truppen ihren Sold höchst unregels mäßig empfingen und ihn oft für drei Jahre zu fordern hatten. Daß der Soldat unter diesen Umständen nur von Erpressungen leben konnte und von dem Eigenthume des Bürgers, den er doch beschirmen sollte, war ein nothwendiges Ergebniß der Verhältnisse.

Indeß kamen die Sachen bald dahin, daß der gemeine Mann laut zu murren anfing, sich weigerte, seine Dienstpflichten zu erfüllen, endlich sämmtliche Offiziere fortjagte und unter Unsführung eines Eletto aus seiner eigenen Mitte einen Kaubkrieg auf eigene Rechnung trieb, gleichviel, ob gegen die Unterthanen des Königs, der Republik oder des Deutschen Reiches.

Herzog Albas persönliches Ansehen vermochte der Meuterei noch die Strenge der Gesetze entgegenzustellen. Er ließ einzelne unzufriedene Korps durch treu gebliebene Truppen unringen und die Rebellen zu fünfzig auf der Stelle hinrichten. Allein bald bedurfte es eines zweiten Heeres, um das unzufriedene Heer zu bändigen. Ja, so tief siel die Manuszucht in der spanischen Armee, welche durch sie die erste in Europa gewesen war und welche die strengsten Kriegsgesetze unter allen hatte, daß unter andern Haarlem, nachdem es kaum erobert, von den empörten Siegern selbst dem Prinzen von Oranien für 40 000 Gulden angeboten wurde. Die Stadt Antwerpen mußte die Plünderung mit 400 000 Gulden abkausen, und die Truppen, hierdurch bestriedigt, kehrten für einige Zeit mit doppeltem Eiser zu ihrer Pflicht zurück.

Aber nach Requesenz' Tode erreichte das Uebel die höchste Spitze. Mehrere Tausend unzufriedener Soldaten eroberten Alost und verbreiteten von dort Plünderung, Brand und Mord über ganz Brabant und Flandern.

Jetzt erfolgte eine förmliche Achtserklärung von Seiten bes Staatsraths gegen das spanische Heer, und das Volk wurde aufsgefordert, die Soldaten als meineidige Verräther mit den Waffen in der Hand zu vertreiben.

Dieses Manisest nun, im Namen des Königs erlassen, war unstreitig das Werk der Stände und der oranischen Partei. Es organisirte den Bürgerkrieg, der denn auch mit der erdenklichsten Wuth gesührt wurde, und nöthigte selbst den friedlichsten Bürger, die Wassen sine Sache zu ergreisen, deren letzte Zuslucht bisher Holland und das Meer gewesen. Zum ersten Male trat die ganze Nation gegen das spanische Heer auf, und der Genter Verein wurde geschlossen (1576).

Alle niederländischen Provinzen, ausgenommen Luxemburg, waren dem Bunde beigetreten, und die Niederlande schienen das mals für die Krone Spanien verloren zu seint.

Aber wenn man zwar zu Gent die Provinzen dem Namen nach vereint hatte, so hatte man doch keineswegs die Faktionen aussühnen können, welche in ihnen fortbestanden. Man kann in dieser Epoche drei Hauptparteien erkennen. Erstlich die spanische, wozu einige Glieder des vornehmsten Adels gehörten, und welche burch das furchtbare spanische Heer getragen wurde. — Dann eine zweite, welche man die katholische nennen könnte, beren Sitz hauptsächlich die wallonischen und flandrischen Provinzen waren, und welche zu den Ihrigen den zahlreichen Klerns und die zahl= reichere Menge derer zählte, die der Klerus unter feiner Bormundschaft erhielt. Endlich die oranische Partei, die kleinere, welche aber an ihrer Spitze den einzigen großen Mann hatte, den die Niederlande in jener Epoche besaßen. Wilhelm von Oranien blieb sich im havtischen Gewirre der Interessen und ber Begebenheiten seines Wollens flar bewußt, und weder bas Waffenglück der Spanier noch ihre hinterlistige Politik oder bas Mißtrauen seiner Landsleute, keine lockende Aussicht und kein Miggeschick entfernten ihn je um einen Schritt von ber Bahn, welche er sich unwiderruflich vorgezeichnet hatte. — Diese Partei, durch die geographische Lage Hollands und Scelands einigermaßen gesichert, wußte vielleicht damals selbst noch nicht so genau wie ihr Führer, was sie eigentlich wollte, sehr bestimmt aber wußte sie,

was sie nicht wollte; sie kämpste weniger für Freiheit, als für Freiheiten und Privilegien, mehr für das Gut selbst als für die Bürgschaft desselben. Die Holländer wollten nicht sowohl ihre eigenen Herren sein, als vielmehr sich vor der Tyrannei ihrer spanischen Herren schützen, und so handelten sie auch ohne bestimmten Plan weit konsequenter als alle übrigen Faktionen.

Bei solcher Spaltung konnte von einmüthigen Beschlissen wenig die Rede sein. Auch vermochte die Achtserklärung des Staatsraths feineswegs bas aufrührerische Militär zu schrecken. Vielmehr war die Sache der Insurgenten von Most jetzt die der spanischen Nation geworden, und alle Soldaten, die zeither ihrer Fahne treu geblieben, vereinigten sich jetzt mit ihnen. Man er= wählte einen Gletto, errichtete einen Galgen für Disziplinver= gehungen und hörte dann mit großer Andacht eine Messe. Hierauf zog die ganze wüthende Schaar gegen Mastricht, damals schon ein Ort von 20 000 Einwohnern und eine starke Festung. Es wurde erstürmt, geplündert und fast dem Erdboden gleichgemacht. Doch die Tollfühnheit der Empörer ging weiter. Antwerpen, bie reichste und mächtigste Stadt der Niederlande, die wichtigste des europäischen Handels, eine Festung, die bald darauf dreizehn Monate der Belagerung widerstand, wurde an einem Nachmittag, trot des Widerstandes der entsetzten Bürger, trot der wallonischen und beutschen Besatzung, mit Sturm genommen, geplun= bert, verbrannt und den erdenklichsten Grausamkeiten und Ausschweifungen preisgegeben.

Und dennoch konnten die verbündeten Provinzen sich nicht zu Maßregeln vereinen, diese Bande von etwa 15 000 Köpsen aus dem Lande zu schlagen. Lieber versuchten sie es durch Anserkennung Don Juans in der Oberstatthalterwürde und durch den Vertrag des "Ewigen Edikts" zu erreichen, demzusolze vor allen Dingen alle spanischen Truppen den niederländischen Boden räumen sollten.

Don Juan führte den Ständen zu Gefallen auch wirklich

diese militärisch-politische Komödie auf, d. h. die Truppen wurden sortgeschickt, um in wenig Monden zurückgerufen zu werden.

Die Statthalterschaften des Prinzen von Dranien, Holland und Seeland, waren dem neuen Vertrage nicht bei= getreten, und obschon das Ewige Edift nach drei Monaten schon seine Dauer überlebte, so hatte e3 doch den Genter Bund, wie= wohl er der Form nach fortbestand, seinem Wesen nach aufge= hoben. Mehr noch geschah dies durch die Verbindung der wallonischen Provinzen Artois, Hennegan und Donai zur Erhaltung des katholischen Glaubens. — Dies Alles führte endlich die lange genährten Unterhandlungen des Prinzen zur Reife, und das Utrechter Bündniß wurde im Januar 1579 abgeschlossen und bekannt gemacht. Holland, Seeland, Gelbern, Utrecht, Fries= land, Overpssel und Zütphen vereinten sich darin zu einem un= auflöslichen Ganzen und verbündeten sich gemeinschaftlich, jeden Angriff von außen abzuschlagen. Die Städte Gent, Antwerpen und Brügge traten dem Bündnig bei, und der Pring von Oranien wurde, zwar unter großen Beschränkungen, das Ober= haupt dieses neuen Staates.

So zersielen die Niederlande in zwei Theile, wovon der eine, theils freiwillig, theils gezwungen, unter das spanische Joch zurückschrte, der andere aber dem König den Gehorsam offen ausstündigte, den er ihm freilich der That nach schon seit dreizehn Jahren nicht mehr geleistet hatte. Und so waren es nicht mehr Spanier, welche gegen die gemeinsame Sache der Niederlande kämpsten, sondern Niederländer aus den wallonischen Provinzen oder Flandern, welche ihre Landsleute aus Holland oder Seeland besehdeten, und zwar bald mit solcher Erbitterung, daß unter andern auf dem Zuge des Prinzen Moritz nach Flandern alle Seeländer, welche den Landsleuten in die Hände sielen, ermordet wurden.

Aber außer der politischen Stellung, welche die zu Utrecht verbindeten Provinzen gegen die übrigen einnahmen, war die

Berschiedenheit der Religion eine Hauptursache gänzlicher Spaltung der niederländischen Völker. Diese Verschiedenheit mußte allerdings von hohem Einfluß in einem Zeitalter sein, wo die Religion nicht bloß das künstige Heil der Seelen, sondern auch unmittelbar das ganze gegenwärtige Schicksal entschied, wo Meinungen mit Feuer und Schwert weit strenger als Handlungen gerichtet wurden und wo der Glaube zugleich Gewissensssache und Ehrensache war.

Bei der mannigfachen Verbindung, in welcher die Niederslande durch das Meer mit England und Dänemark und durch ihre schweiz standen, konnten sie der lutherischen und calvinischen Lehre kaum verschlossen bleiben. Auch fand die Reformation in dem nüchternen, gesunden Sinn des Volkes um so eher Eingang, als die Sittenlosigkeit und Unwissenheit des katholischen Klerus der Niederlande und die Arbeitslosigkeit der Mönchsorden dem ausgeklärten, arbeitsamen Bürger verächtlich und zuwider waren.

Die Gewaltmittel, welche man der Verbreitung des Ketzerthums entgegensetze, sobald man die kaum geahnte Ausdehnung desselben bemerkte, fruchteten nichts. Der Heldenmuth, mit welchem viele Bekenner der neuen Lehre für diese Lehre starben, bewies ihre Göttlichkeit in den Augen der Menge, und Philipp selbst, der lieber gar nicht herrschen als über Ketzer herrschen wollte, sah sich genöthigt, das öffentliche Verbrennen derselben in heimliche Hinrichtung zu verwandeln, weil aus dem Blute eines Märtyrers des neuen Glaubens hundert neue Bekenner desselben erstanden. — Die Inquisition war zu spät gekommen, das Uebel, gegen welches ihre Thätigkeit gerichtet war, im Keime zu ersticken, und die Unmöglichkeit, ihre Strasbesehle gegen die halbe Nation zu vollziehen, machte, daß sie bald ebenso verachtet wurde, als sie gefürchtet gewesen, und daß sie sich kurz nach ihrer Einsetzung schon selbst überlebt hatte.

. . Es konnte indeß nicht fehlen, daß die Reformation unter

ihren Bekennern manche Glieder zählte, die ihr wenig Ehre machten. Ausschweifungen wie der Bildersturm, welcher in wenigen Tagen die herrlichen Dome Flanderns und Brabants verheerte und mit Dingen, die bisher sür ehrwürdig und heilig galten, einen srevelhaften und verbrecherischen Spott trieb, solche Berzirrungen des reformirten Pöbels schadeten der neuen Lehre mehr als alle Scheiterhausen der spanischen Juquisition. Die Berzbrechen der Individuen legte man der Religion bei, zu welcher jene sich dem Namen nach bekannten, und da die Duldsamkeit, welche so sehr im Wesen der Resormation liegt, sie in ihrer ersten Erscheinung keineswegs begleitete, so ist es erklärlich, daß der dem alten Glauben treu gebliebene Theil des Volkes sich enger aneinander schloß und gegen eine Lehre verbündete, von der er so verwersliche Folgen erlebt hatte.

Als nun der größte Theil der niederländischen Provinzen unter die Herrschaft des katholischen Königs zurückgekehrt war, da bedurste die resormirte Partei des Schukes, welchen Wilhelm von Oranien, ebenso sehr aus Ueberzeugung und um der Sache selbst willen als aus politischen Gründen, der verfolgten Sekte angedeihen ließ. Sein klarer Blick erkannte in der Resormation die Bürgschaft für das Fortbestehen des neuen, von ihm geschaffenen Staates. Die spanischen Heer konnten ihm Städte entreißen und Provinzen erobern, keine Gewalt der Erde aber vermochte den Geist, trotz der besseren Erkenntniß, auss Neue in Fesseln zu schlagen, welche er einmal abgestreist hatte.

In Seeland und Holland wurde die reformirte Religion gesetzlich anerkannt, sämmtliche Kirchen wurden ihr eingeräumt und jede andere öffentliche Religionsübung verboten, ohne deschalb irgend Jemand seiner Meinungen wegen zu verfolgen. Auch flüchtete sich eine sehr große Menge von Menschen aller Stände, welche die Intoleranz der spanischen Herrschaft aus Brabant und Flandern vertrieb, nach den vereinigten Provinzen, deren Nationalreichthum sie durch ihr Vermögen, ihre Industrie und

Renntniß vermehrten oder unter deren Fahnen sie gegen ihre Verfolger fochten.

Wenn diesergestalt Politik und Religion gleich sehr dazu beitrugen, daß der Norden und Süden der Niederlande ihre Interessen voneinander sonderten, so setzten die Handelsangelegensheiten der getrennten Nation sie noch mehr in Widerspruch.

Die Geschichte Antwerpens ist im Allgemeinen die des niedersländischen Handels jener Periode. Vielleicht giebt es keine Stadt, welche ein so tragisches Schicksal und so viel entsetzliche Katastrophen von ihrem wunderbar schnellen Aufblühen bis zu ihrem schleunigen Verfall aufzuweisen hätte, als Antwerpen, welches durch ein neuestes Ereigniß, das sich jenen anreiht, so interessant geworden ist.

Antwerpens Flor erhob sich aus den Trümmern des Brüggeschen Welthandels. Kaiser Friedrich III. hatte beschlossen, der letzteren Stadt, welche sich von jeher durch Aufstand und Empörung kund gethan hatte, eine Züchtigung angedeihen zu lassen, welche sie von ihrem Freiheitsschwindel gründlich heilen sollte. Dies war ihm vollständig gelungen, und indem er ihren Hafen Sluys zehn Jahre sperrte, verlegte sich der ganze levanstische und nordische Handel nach Antwerpen, wo die Hanse ebensfalls ihre Komptoire ausschlug. Antwerpen wuchs jetzt aus eine beispiellose Art. Es zählte bald 200 000 Einwohner, der Luxus und die Erzeugnisse aller Welttheile slossen hier zusammen, und was Benedig und Genua gewesen, was Amsterdam und London wurden, das war im 15. Jahrhundert Antwerpen.

Das größte Unglück für diese Stadt war die Regierung Philipps II.; die Unduldsamkeit desselben, die Eigenmächtigkeit, welche Sicherheit und Bermögen der Individuen gefährdete, mußten einer Handelsstadt, wo Alles auf das öffentliche Vertrauen ankam, tiesere Wunden schlagen als selbst die späteren schrecklichen, aber vorübergehenden Katastrophen. Diese blieben indeß nicht aus.

Die Stadt hatte sich von der Regierung den Prinzen von Oranien ausgebeten als den Einzigen, welcher Ansehen genug besaß, um die drei Parteien der Katholiken, Lutheraner und Calvinisten im Zaum zu halten, welche sich alle untereinander mit gleichem Grimm haßten und bereit waren, übereinander hersussallen. Als aber der Prinz von der Oberstatthalterin nach Brüssel berusen wurde, brach noch am nämlichen Abend der Bildersturm in der Stadt aus, welcher damit endete, daß einer der herrlichsten Dome der Christenheit zerstört und entweiht wurde.

Des zweimaligen Besuchs der insurgirten spanischen Solsdaten ist oben gedacht worden. Das erste Mal begab sich Don Requesenz selbst nach Antwerpen, keineswegs aber, um die Vertheidigungsanstalten des Kommandanten Champigny zu unterstützen. Vielmehr ließ er die Rebellen ein und stellte nun der Stadt die Wahl frei zwischen Plünderung oder Bezahlung eines mehrmonatlichen Soldes. Die geängstete Bürgerschaft bewilligte jede Forderung, der Oberstatthalter, welcher seine Truppen auf eine so bequeme Art bezahlt hatte, verkündete ihnen im Namen des Königs eine allgemeine Amnestie; eine seierliche Messe verherrlichte das Fest, und die Soldaten, nachdem sie Kirchen und Stiste reichlich beschenkt, zogen, nach 47tägigem Ansstand, zur Belagerung Leydens.

Als zwei Jahre später die unzufriedenen Soldaten an Mastricht beispielsweise gezeigt, was sie mit Antwerpen im Sinne hatten, glaubten die erschrockenen Bürger nichts Besseres thun zu können, als zu ihrer deutschen Besatzung noch etwa 40 Fahnen walsonischer Truppen einzunehmen. Man erbaute auf der Esplanade gegen die Citadelle Berschanzungen aus Säcken mit Wolle und Korn, an welchen Männer und Weiber arbeiteten. Da das Gerücht sich verbreitete, daß die Rebellen von Alost in der Citadelle angekommen, eröffnete die Stadt das Feuer gegen dieselbe.

Hier war Sancho d'Avila Kommandant, und unter ihm sammelten sich nach und nach 5000 Spanier, welche der Wunsch, Theil an der reichen Beute Antwerpens zu haben, aus allen Gegenden herbeigeführt hatte. Ihr Eiser war so groß, daß feiner, trotz des weiten Marsches, etwas genießen wollte, bevor die Stadt genommen, und noch denselben Mittag stürzte sich die wüthende Schaar von der Citadelle aus gegen die Verschanzungen.

Die Wallonen und Deutschen hatten kanm ihre Büchsen abgeschossen, als sie die Flucht ergriffen und dem Feind die neuen Wälle überließen. Aber die Bürger einer Stadt, welche damals noch 100 000 Einwohner zählte, und welche für Alles, was ihnen theuer war, kämpsten, leisteten einen verzweiselten, wennsgleich fruchtlosen Widerstand. Die halbe Stadt ging in Flammen auf, und alle Greuel und Ausschweisungen, welche in jener Zeit die Erstürmung einer Stadt begleiteten, wurden hier im Uebersmaße verübt.

Die Beute war unermeßlich gewesen. Die Börse wurde zu einem Spielhause umgeschaffen, und gemeine Soldaten versspielten an einem Abend in dem damals schon beliebten Landsstnecht 10 000 Gulden. Andere ließen sich, um doch etwas zu behalten, ihre Kürasse und Steigbügel von Gold ansertigen. — Aber für den Antwerpener Handel war diese Plünderung ein Todesstoß. Sie war ein Nationalverlust, und die Folgen wurden durch ganz Europa verspürt. Eine große Menge angesehener Familien wanderten mit den Trümmern ihrer Habe aus und flüchteten nach Holland, wo sie solche Begegnung von den Truppen ihres Königs nicht zu fürchten hatten.

Als Don Juan d'Austria das spanische Heer aus den Niederlanden entsernte, mußte d'Avila die Citadelle Antwerpens dem Herzog von Arschot übergeben. Zu stolz, um dies selbst zu thun, überlieserte er die Schlüssel durch seinen Lieutenant, und der Herzog schwor in die Hand Don Escuvedos, die Citadelle Niemand als König Philipp und seinen Erben auss

zuliesern, woraus Escuvedo erwiderte: "So Du hiernach handelst, so helse Dir Gott! wo nicht, so möge der Teusel Dich holen mit Leib und Seele!" Alle Anwesenden sprachen dazu Amen! Die Bewohner Antwerpens hatten aus bittern Ersahrungen gelernt, welchen üblen Dienst Herzog Alba ihnen geleistet, als er an der Südseite der Stadt diese Citadelle anlegen ließ, aus welcher nun schon zweimal das Verderben über sie eingebrochen war. Sie erbaten daher und erhielten vom Staatsrath die Erlaubniß, diese arge Zuchtruthe von Grund aus zu zerstören, eine Arbeit, der sich alse Stände und selbst zarte Jungsrauen unterzogen und deren Vollendung die Bürger durch große Schmausereien seierten. Allein kaum waren sie hiermit fertig, als der Herzog von Parma, welcher glaubte, daß eine Citadelle der Stadt sehr nöthig sei, ihnen dieselbe wieder ausbaute.

Das Experiment, welches die Spanier zweimal mit so Erfolg gegen Antwerpen ausgeführt, wünschten die Franzosen (1583) auch zu ihren Gunsten in Anwendung zu bringen. Der Herzog von Anjou, in welchem die Riederländer sich einen neuen Souveran ausgesucht hatten, von dem sie beffere Behandlung als von ihren spanischen Herren hossten, dieser Herzog fand sich durch die Bedingungen genirt, welche er bei seinem Antritt beschworen hatte. Er versammelte daher unter scheinbaren Vorwänden einige tausend Franzosen bei Bürger= hout unweit der Stadt und ritt unter dem Vorgeben einer Musterung mit sehr zahlreichem Gefolge nach dem Kipdorser Thor. Auf der Brücke stellte sich einer der Begleiter des Herzogs, als ob er ein Bein verletzt. "Jambe rompue" wurde von vielen Stimmen wiederholt. Alsbald fturgen die Franzosen vor, tödten die Wache, besetzen das Thor und die Wälle und dringen in die Stadt ein.

Dort hatte ein dumpfes Gerücht von der Absicht des Herzogs sich schon mehrere Tage unterhalten. "So ließe sich wohl ein Thor erobern!" rief sogar eine Stimme aus dem

Volk, als der Herzog ausritt und man bemerkte, daß die Hofsleute unter den Wämsern Harnische trugen. Jetzt stürzten die Bürger einzeln herbei, die Straßen wurden mit Ketten gesperrt, aus den Häusern flogen Steine auf die Köpse der Eingedrungenen herab. Immer mehr wuchs die Zahl der bewassneten Antwerpener, welche, durch schreckliche Ersahrungen belehrt, lieber sterben als eine neue Plünderung oder gar eine Hugenotten-Nacht erleben wollten. Bald waren die Franzosen in dem schrecklichsten Gesdränge. Die Geschütze vom Wall donnerten auf sie herab, Schrecken und Verwirrung ergriff sie, und doch waren sie am Umkehren durch ihre eigenen Truppen verhindert, welche noch immer durch das eroberte Thor zogen.

Nach einem Verluft von 2000 Mann mußte der Herzog von Anjou diesen Versuch für Erweiterung seiner Macht aufs geben, und die Antwerpener seierten ihre Kettung durch ihren eigenen Muth.

Den letzten Stoß versetzte Alexander von Parma der Stadt durch die Belagerung oder vielmehr durch die Einschließung im Jahre 1584/85.

Das Unternehmen des Herzogs, einen Platz von 80 000 Einswohnern mit 10000 Mann zu belagern, die durch einen 1200 Schritt breiten Strom ohne Brücken getrennt werden mußten und ohnehin unzufrieden und nicht mehr zuverlässig waren, dies Alles zu einer Zeit, wo Gent, Brügge, Dendermond, Mecheln und Brüssel noch nicht unterjocht und die seeländischen Geschwader in der Schelde kreuzten, ohne daß man ihnen ein Schiff hatte entgegenssetzen können, ein solches Unternehmen konnte, selbst bei der riesenhaften Thätigkeit und Ausdauer der Spanier und ihres Feldherrn, nur durch die Kraftlosigkeit der Bertheidigung geslingen.

Doch die Umstände dieser merkwürdigen Belagerung sind zu bekannt, um hier mehr als nur erwähnt zu werden.

Nachdem Antwerpen unter spanische Botmäßigkeit zurüchgefallen, flüchtete sich der Rest des niederländischen Handels nach Holland, und Amsterdam wurde der Mittelpunkt des Welthandels.

Außer dem Zuwachs an Reichthum, welchen die Holländer aus den südlichen Provinzen erhielten, nahm ihr Kommerz einen nie gesehenen Aufschwung durch eine Maßregel des Madrider Kabinets, welche darauf abzielte, ihn in seinem Wesen zu versnichten. — Längst schon hatte Philipp II. seinen Unterthanen den Verkehr mit den abtrünnigen Niederlanden verboten, aber dieser Handel bestand, mit Beobachtung gewisser Formen und unter fremdem Namen, zum unermeßlichen Vortheil beider Theile sort. — Philipp III. endlich brachte jene Prohibitivgesetze in Ausführung und nöthigte dadurch den unternehmenden Handelszgeist der Holländer, die Produkte Ostindiens, welche sie zeither auf spanischen Märkten geholt, an der Quelle selbst zu suchen, wodurch sie diese dann dem nördlichen Europa mit unendlich größerem Vortheil überlassen konnten.

Der Portugiese Basco de Gama hatte 1497 den Seeweg nach Ostindien um das Vorgebirge der guten Hossfnung herum entdeckt und dadurch Genua und Venedig zu Grunde gerichtet. Zwanzig Jahre später entdeckte ein anderer Portugiese, Magelshaens, den südwestlichen Weg um das Südende Amerikas. Die Holländer nun wollten den gemuthmaßten nordöstlichen für sich entdecken und benutzen, welcher freilich die ganze Unternehmung um die Hälfte abgekürzt haben würde. Ein mißlungener Verssuch der Engländer schreckte sie nicht ab; drei kleine Ausrüstungen wurden dahin unternommen, und der unerschrockene Heemskerk drang bis zu 80° nördlicher Breite vor. Wenn diese neuen Argonauten, welche einen fürchterlichen Winteraufenthalt in jenen noch von keinem Menschen gesehenen Meeren gemacht, zwar die Wahrscheinlichkeit einer Wasserverbindung um den Norden Asiens herum bewiesen, so hatten sie zugleich die Ueberzeugung ges

wonnen, daß dieselbe für kommerzielle Zwecke nicht anwendbar sein würde.

Die Holländer beschlossen nun, trotz allen Feinden, auf demselben Wege, wie die Portugiesen, welche damals Spanien einverleibt waren, zu handeln.

Neun Amsterdamer Kaufleute, welche vier Schiffe zu diesem Zweck ausrüsteten, das war der Anfang jener berühmten Ostsindischen Kompagnie, welche schon wenig Jahre nach ihrem Entsstehen über Flotten und Heere gebot, welche sich Königreiche unterwarf und über unermeßliche Länder herrschte.

Solche Erfolge waren freilich nur möglich durch die entsichiedene Präponderanz der Holländer zur See; aber eben diese ist eine der erstaunenswürdigsten Erscheinungen jener am Außersorbentlichen so reichen Epoche.

Noth und Verzweiflung hatten friedliche Fischer und Seeleute in Seeräuber, ihre Boote in Kaperschiffe umgewandelt, und diese Kaper verwandelten sich wieder binnen wenig Jahren in eine Marine, welche die spanische Flagge auf hohem Meer angriff, ihre stolzen Gallionen zerstreute und sie in den spanischen Häfen selbst verbrannte, in welchen sie vergebens Sicherheit Der Name ber Meergeusen wurde mit Schrecken genannt, und der Besieger der ottomanischen Flotte im Hafen von Lepanto sah von den Ufern der Schelbe die Bernichtung seiner Schiffe durch die seeländischen Geschwader. Die Armada, eine Unternehmung, von der man bis auf Napoleons Rüstung im Hafen von Boulogne nichts Aehnliches gesehen, scheiterte feineswegs bloß durch die Wuth der Elemente, sondern haupt= jächlich an dem Widerstand der batavisch=englischen Flotte; und selbst in den Meeren der anderen Hemisphäre mußte die alte berühmte spanische Flagge ber jungen kaufmännischen Gee= macht weichen.

Wenn die Gerechtigkeit erfordert zu sagen, daß ein kaum erhörtes, unbeugsames Mißgeschick die Unternehmungen Spaniens

zur See verfolgte, so muß man auf der anderen Seite einsräumen, daß keine andere Marine, die englische nicht außsgenommen, eine so schnelle und glänzende Entwickelung und eine solche Menge großer Waffenthaten mit so geringen Mitteln aufzuweisen hat, als die holländische jener Periode.

Holland, eine Tochter des Meeres, war unüberwindlich, so lange man ihm das Element nicht entreißen konnte. Es war sein Ursprung, die Bedingung seines Fortbestehens, sein Schut, seine Plage und sein Ernährer.

Wie sehr dies der Fall war, beweiset unter Anderm die Belagerung von Ostende, welche die Wassen des ganzen spanischen Heeres, selbst unter einem Spinola, drei Jahre und drei Monate unter seinen Mauern fesselte. Welcher unberechenbare Vortheil für den jungen, noch schwankenden Staat!

Die Belagerung Ostendes, in ihren Folgen minder bedeutend als die von Antwerpen, bietet in ihrer Aussührung von beiden Seiten ungleich Größeres und Interessanteres dar, und ihr Ruhm, wenn man die Fortschritte der Angrisse und Zerstörungse mittel in Erwägung zieht, reiht sich mit Recht dem von Troja und Thrus an. — Ein entscheidender Umstand war, daß es den Spaniern nicht gelang, trot der riesenhaftesten Anstrengungen die Kommunikation zur See zu unterbrechen, so daß nicht nur lleberssuß an Lebensmitteln in der Festung herrschte, sondern auch die ganze Besatung derselben nach und nach abgelöset werden konnte.

Schon in den ersten zwanzig Monaten kostete diese Beslagerung den Spaniern mehrere Missionen und 18000 Mann. Es waren 250 000 Schüsse aus 20s und 50pfündigen Kanonen gegen die Stadt gethan, welche ihrerseits bereits 8000 Mann eingebüßt und mit 100 000 Schüssen geantwortet hatte. Mit den Opfern, welche neue neunzehn Monate kosteten, erkaufte endlich Spinola den Besitz eines Steinhausens, dessen Vertheidiger und Bewohner sich übers Meer in eine neue Heimat gerettet

hatten, und büßte zu eben der Zeit Sluys ein, einen Platz von mindestens ebenso großer Bedeutung, als der mit so schmerzlichen Aufopferungen errungene war.

Mit dem Verlust der Herrschaft zur See waren auch die vereinten Provinzen der Niederlande für Spanien verloren, und nach einem mehr als vierzigjährigen Kampse bedurfte es der Arbeit von drei Jahren, um nicht einen Frieden, sondern nur einen zwölfjährigen Vaffenstillstand zu Wege zu bringen, der indest wieder gebrochen wurde, um trotz gänzlicher Erschöpfung und Ohnmacht Spaniens den Kamps auf Tod und Leben fortzusetzen.

Aber wie verschieden war jetzt der bürgerliche Austand der spanischen und der vereinigten Niederlande. Die freiwillig oder gezwungen unter die spanische Herrschaft zurückgekehrten Provinzen boten ein schauderhaftes Gemälde des Elends dar, welches will= fürliche und schlechte Gesetze, Emporung und Krieg über ein Land verbreiten können. Der Ackerbau lag gänzlich darnieder, weil es wegen der vielen Auswanderungen an Arbeitern fehlte und Niemand sicher war, das zu ernten, was er säete. Folge davon war eine furchtbare Theuerung des Getreides, welche zu neuen Auswanderungen zwang. Der Handel war nach fo vielen heftigen Stößen unterlegen. Mit Antwerpens Fall hatfe er sich fast ganz nach dem Norden gewandt, wo er Schutz zu finden hoffen durfte, und die holländischen Kaper, welche alle Flußmündungen der Niederlande umschwärmten, richteten das Wenige, was geblieben, vollends zu Grunde. Natürlich, daß alle Fabrifen und Manufakturen stockten, da es ihnen gänzlich an Abnehmern ihrer Erzeugnisse fehlte, wenn man nicht etwa die insurgirten spanischen Soldaten als solche rechnen will.

So standen Flecken und Dörfer leer, die Städte, durch Seuchen verheert, und von den protestantischen Bewohnern verslassen, welche die spanische Unduldsamkeit vertrieben, glichen offenen Gräbern, und Heerden von Wölfen durchstreiften die öden, vorsmals so blühenden Fluren.

Ganz anders, und gerade das Gegentheil dieser traurigen Schilderung gewährt uns ein Blick auf den neugestifteten Staat der vereinigten Provinzen. Aus demselben Grunde und in eben dem Maße, wie die Bevölkerung der spanischen Niederlande schmolz, nahm die seinige zu; die Auswanderungen, durch welche jene verarmten, machten ihn reich, und der Handel, der in Antwerpen unterging, blühte in Amsterdam unter dem Schutz siegereicher Flotten wieder empor. Der Kredit war besestigt durch verständige Gesetze und mehr noch dadurch, daß sie besolgt wurden. Mit einem Wort, die verbündeten Provinzen genossen mitten in einem Kriege, wo es sich um ihre Existenz handelte, alle Segnungen des Friedens, allen Neberssus des Handelte, ihre Herrschaft über einen anderen Welttheil.

Auf diese Weise trennten sich die politischen, religiösen und merkantilen Interessen eines Theiles der Niederlande von dem anderen und setzten sich in entschiedenen Widerspruch. Der schreiende Gegensatz des bürgerlichen Zustandes in den spanischen Provinzen mit dem der begünstigten Landsleute im Norden mußte den Neid der ersteren erwecken, und dieser Neid führte bei dem Fortbestehen der Veranlassung nur zu bald zu einem Hasse, den zwei Jahrhunderte nicht haben verwischen können.

Wirklich gehen von dieser Epoche an die Schicksale beider Theile ganz auseinander. Die Geschichte der spanischen Niederslande ist arm, ihr politisches Leben fast erloschen, und sie selbst nur das Schlachtseld, auf welchem andere Mächte ihre verderbslichen Händel aussechten.

Hrovinzen als auch die große Menge von Festungen, mit welchen sie zu ihrem Verderben besäet waren, und welche nicht ihnen sondern nur Holland zu Nutzen kamen. Es waren die Bollwerke, an welchen die großen und zahlreichen Armeen ihre Kraft erst brechen mußten, ehe sie Holland erreichen konnten, welches,

selbst ohne Festungen, seit der Belagerung Leydens, Alkmaars und Haarlems durch Jahrhunderte nie wieder von Feindes Fuß betreten worden ist. — Durch den Barrieren-Traktat wurde den Vereinigten Staaten das Besatzungsrecht der mehrsten Festungen in den niederländischen Provinzen förmlich zuerkannt und diese recht eigentlich zum Schauspiel ihrer Kriege designirt. — Und so giebt es denn wohl auf dem ganzen Erdboden kann einen Fleck, auf dem zwei Jahrhunderte hintereinander so viel Blut gestossen und der so durch Krieg, Plünderung, Brand und Seuchen, durch physischen und moralischen Druck verheert worden wäre, wie dieses unglückliche Land.

Zu schwach, um sich selbst gegen seine mächtigen Nachbarn zu vertheidigen, fehlte es seinen auswärtigen Beherrschern an Macht, es zu beschützen. Vergeblich waren deshalb auch alle Versuche, dem Handel, dieser Hauptquelle seiner Wohlsahrt, wieder aufzuhelsen. Eine ostindische Kompagnie zu Ostende blühte gleich nach ihrer ersten Stiftung ungemein schnell empor, aber die Eisersucht Englands und der Staaten nöthigten, sie wieder aufzuheben. Und so blieben alle andere Versuche der Willfür von außen bloßgestellt.

Die Politik damaliger Staatsmänner betrachtete diese vorsmals so reichen und fruchtbaren Provinzen, mit einer Bevölkerung, welche der von Königreichen, wie Dänemark, Schweden und Portugal, gleich kam, nur als eine Zugabe, die, indem man sie auf diese oder jene Wagschale legte, das Gleichgewicht der Staaten aufrecht zu halten geeignet wäre.

Zwar hatten die Flamänder den Gedanken gehabt, die spanische jetzt ganz kraftlose Herrschaft abzuschütteln und sich unter dem Schutz Frankreichs und der Staaten zu einem Freisstaat zu konstituiren. Auch wurden Verhandlungen angeknüpft zwischen Ludwig XIV. und dem Rathspensionär de Witt, welche bei dieser Gelegenheit den Rest der spanischen Niederlande unter sich zu theilen gedachten. Allein sie zerschlugen sich, und

das Projekt unterblieb vornehmlich, weil Jeder viel haben und Alle wenig geben wollten.

Im Jahre 1691 bot der spanische Hof die niederländischen Provinzen den Staaten erb= und eigenthümlich an, weil derselbe sie gegen Ludwig XIV. doch nicht vertheidigen zu können glaubte. Allein Wilhelm III., damaliger Statthalter, lehnte den Besitz dieser Lande ganz ab, hauptsächlich weil er in der Verschiedenheit der Religion ein unübersteigliches Hinderniß der Verschmelzung erblickte.

So wanderten die niederländischen Provinzen aus der spanischen Herrschaft in die österreichische, ohne daß ihr Schicksalschen hadurch eben verbessert hätte, und so erblicken wir Belgien in seiner tiefsten Ohnmacht, während wir Holland den Gipfel seiner Macht ersteigen sehen werden.

Sehr entscheidend ist der Einfluß, welchen die vereinigten Niederlande seit dem zwölfjährigen Waffenstillstand auf die Ansgelegenheiten Europas äußern.

Nach Ablauf dieses Waffenstillstandes, während dessen der Kampf in Indien jedoch ungehindert fortgedauert, entbrannte der Krieg zwischen Spanien und den Staaten aufs Neue. Aber die Schwäche Spaniens war damals schon so groß, daß selbst ein Spinola keine Energie in den Gang der Unternehmungen gegen die abgefallenen Lande mehr zu bringen vermochte. Die Rüstungen der Staaten waren ebenfalls nur geringe, und im Jahre 1628 unter Anderem ging der Prinz von Oranien gar nicht einmal zu Felde.

Dennoch verstand sich Spanien erst 1648 im Münsterschen Frieden dazu, die Staaten in einer auf Papier und trotz des Werthes, welchen diese auf den Umstand legten, nicht auf Pergament geschriebenen, nur mit Yo el rey (Ich der König) unterzeichneten Urkunde, für souveräne Lande zu erkennen.

Dieser Kampf hatte nun im Sanzen achtzig Jahre gestauert. Sanze Generationen waren geboren und gestorben,

ohne den Frieden — in ihrem Vaterlande wenigstens — weiter als vom Hörensagen zu kennen. Und dennoch war das Verslangen nach diesem Frieden so gering, daß selbst der Abschluß desselben von Seiten Hollands großen Widerspruch fand.

Wie Handel und Industrie sich während des Krieges zu ihrer höchsten Spitze erhoben, haben wir gezeigt.

Aber auch Kunst und Wissenschaft blühten hervor. Die Universitäten zu Leyden, Francker, Utrecht und Harderwyck waren gestistet, und die Meisterwerke der niederländischen Schule, welche noch jetzt einen so wesentlichen Theil des Reichthums aller Bildergalerien Europas ausmachen, sind jener und der zunächst darauf folgenden stürmischen Periode entsprossen. Zwar war der Staat verschuldet, aber die Privatleute erfreuten sich eines unermesslichen Wohlstandes und einer Ueppigkeit, welche sich unter Anderem in dem berüchtigten Blumenhandel bekundet, wo man, im entschiedensten Gegensatz zur kaufmännischen Solidität der Holländer, eine so vergängliche Waare, wie Tulpen und Hyazinthen, in Zwiebeln das Pfund zu 5000 bis 6000 Gulden verkauste und kaufte.

Der Krieg war den Holländern, wenn nicht zum Bedürfniß, so doch zur Gewohnheit geworden, sie führten ihn übrigens zwar mit eigenem Gelde, aber mit fremdem Blute, auf fremden Meeren und in fremden Landen.

Auch hatte der Friede nur vier Jahre gedauert, als die niederländischen Flotten schon gegen England, Portugal und Schweden ausliesen.

England, welches sich gerade damals zu der Rolle vorsbereitete, welche es in der Alleinherrschaft der Meere zu spielen gedachte, verkannte den gefährlichen Nebenbuhler nicht, welchen es in dem jungen Staat jenseit des Kanals hatte. — England war bereits eine furchtbare Seemacht, die Vereinigten Staaten wurden es in dem Kampse, welcher sie daran verhindern sollte. — Aber trotz der Ueberlegenheit, welche die Zahl und größere

Banart der Schiffe den Engländern gewährte, konnten sie durch zwei Feldzüge die Seemacht der Staaten nicht überwältigen. Unter Führern wie Wassenaer, Rupter und Tromp hielt diese überall Stand, und eben so oft Sieger als besiegt, wagte sie sogar am Schlusse dieses Krieges noch in die Themse bis über Chatham vorzudringen, wo sie die dort liegenden königlichen Schiffe theils wegnahm, theils verbrannte. In London wußte man sich in diesem Augenblick nur durch Versenkung von Schiffen in die Themse vor dem Besuch der Niederländer zu schützen.

Allein während die Flotte der Staaten eine so ruhmvolle Rolle spielte, war ihr Landheer in einem solchen Versall, daß der Vischof von Münster es wagen durfte, sie mit Krieg zu überziehen, und während sie die Meerkönigin in ihrer Hauptstadt bedrohten, sahen sie sich genöthigt, Frankreich um Hülse gegen den geistlichen Herrn anzurusen.

Dieser gänzliche Verfall der Landmacht war zum Theil absichtlich hervorgerusen, und der Grund davon ist in der Eisersucht der Magistrate auf die Prinzen von Oranien zu suchen.

Kaum hatte nämlich diese Familie dem Lande seine Unabshängigkeit erkämpst, als es schon zu sürchten begann, selbige an sie zu verlieren. — Mit einem Mißtrauen, das wenig von der Dankbarkeit verrieth, welche die Staaten Wilhelm dem Stillen und seiner Familie schuldig waren, von der die mehrsten Glieder im Kamps sür die Sache eben dieser Staaten ihr Leben geopsert, schloß man die Abkömmlinge jener Männer von allen Bedienungen und dem Einfluß derselben sorgfältig aus.

Die Opposition gegen das Haus Oranien wurde durch zwei ausgezeichnete Männer repräsentirt, nämlich den Rathspenssonär von Holland Oldenbarneveldt und seinen Nachsfolger de Witt. Beide hielten es sür sehr bedenklich, den kriegerischen Abkömmlingen Wilhelms I. irgend eine Macht in

Regierungsangelegenheiten einzuräumen; sie fanden es gerathen, die höchste Gewalt in vielsacher Abstusung den Staaten (d. h. Abgeordneten) der Provinzen, vorzüglich aber sich selbst, als Vertretern der bei weitem mächtigsten Provinz, zu bewahren. Hiermit einverstanden war besonders die einflußreiche Kaufsmannschaft, welche nach Beispielen, wie die sämmtlicher Herzschafter seit Karl von Burgund bis auf Ansou und Leicester, allerdings nicht Ursache hatten, die Regierung eines Einzelnen wieder herbeizuwünschen. — Einige gewaltsame Maßregeln der Prinzen Moritz und Wilhelm II. hatten die Sachen noch verschlimmert, ein Anschlag des Letzteren auf Amsterdam war verunglückt, und Wilhelm III. verlor während seiner Minderjährigkeit Alles, was ihn von einem Privatmann unterschieden hätte.

Die Stellung der Dranier gegen das niederländische Volk war eine außerordentliche, und es bedurfte der Mäßigung und Umsicht, welche die Schritte der Fürsten dieses Hauses bezeicheneten, um nicht Alles zu verderben. Ihre Ansprüche auf eine höhere Stellung waren nirgends durch ein Uebereinkommen oder einen Vertrag festgestellt. Sie beruheten lediglich auf großen, dem Staate geleisteten Diensten und waren daher nur um so ehrenvoller.

Seit der Utrechter Union bildete nämlich jede der verseinigten Provinzen einen völlig unabhängigen souveränen Staat für sich, dessen Regenten die Abgeordneten waren, welche aus der Gesammtheit des Adels und der Städte gewählt und Staaten genannt wurden. Für solche gemeinsamen Angelegenheiten aller Provinzen, wie Krieg und Frieden, Steuer, Bündnisse u. s. w., gab es einen Ausschuß der Staaten, dessen Mitglieder Generals Staaten hießen und welche sehr geneigt waren, wiewohl mit Unrecht, sich als die höchste Gewalt anzusehen. Neben dieser wirklichen höchsten Gewalt bestand gewöhnlich noch eine scheinbare: die Würde des "Statthalters", wiewohl es keinen auswärtigen

Regenten mehr gab, den er zu vertreten hatte. Allein der Statthalter repräsentirte den Staat nach außen und war bestimmt, durch den Glanz seiner Abkunft und seiner Person fremden Mächten Achtung einzuslößen. Gewöhnlich vereinte er mit der Statthalterschaft über mehrere Provinzen auch im Ariege die Generalkapitäns= und Admiralswürde, weil es hier darauf ankam, durch Centralisirung der Gewalten kräftiger handeln zu können; und dann war sein Einfluß allerdings von Bedeutung.

Wenn nun gleich die hohen Magistraturen die Familie Oranien von diesen Würden ausgeschlossen, zum Theil jene Würden sogar ganz aufgehoben hatten, so bestand doch eine große und sehr verbreitete Stimmung zu ihren Gunsten. Für sie war das Andenken an ausgezeichnete Verdienste und ein starker Anhang im Volk.

Dem Adel, der sich ohnehin sehr hintenangesetzt fühlte, mußte ein kriegliebender Fürst unstreitig mehr zusagen, als das Regiment der Hochmögenden Herren, und der gemeine Mann, aus uralter und glücklicherer Zeit an seine Grafen und Ruhwarde gewöhnt, liebte den Glanz und die Pracht eines freigebigen fürstlichen Herrn, der Ehrenstellen und Begnadigungen vertheilte, während die Staaten nur Steuern und Auslagen ausschrieben. Einen Anhang hatte die Oranische Partei aus besgreislichen Gründen im Heer, soweit ein solches bestand.

Da verwandtschaftliche Bande das Interesse des Oranischen Hauses an die Königliche Familie von England knüpften, so warf de Witt sich völlig in das Interesse von Frankreich. Deshalb mußte die Seemacht auf einen imposanten Stand gebracht, die Landmacht aber so viel wie möglich vermindert werden, ein Bestreben, worin die kaufmännische Sparsamkeit der Staaten ihn sekundirte. Die Offizierstellen bei den Truppen, welche nach einer Reihe von Reduktionen noch übrig geblieben, wurden durch die Vettern der Bürgermeister besetzt, deren ganze Ausse

gabe es war, ihre Gehalte zu verzehren und antioranisch zu sein.

Aber die verbündeten Staaten sollten an sich selbst eine Ersahrung machen, welche sie minder schmerzlich aus Anderer Beispiel in der Geschichte hätten schöpfen können; nämlich wie gefährlich die Zersplitterung der leitenden Gewalt im Staate vorzüglich da ist, wo mächtige Nachbarn bereit sind, sich durch die Schwäche Anderer zu bereichern.

Einen solchen unruhigen Nachbar hatten die Staaten par excellence in Ludwig XIV. erhalten.

Dieser Monarch glaubte gewisse Ansprüche auf die spanischen Niederlande zu haben. Zur Beruhigung seines Gewissens ließ er sie durch seinen Staatsrath und einige Gottesgelehrte unterssuchen, und Beide fanden sie sehr gegründet. Sonst urtheilte Europa davon, daß sie sich besser durch Kanonen als durch Rechtsgründe beweisen ließen, und der König beschloß auch, ihnen die nöthige Stärke durch ein bedeutendes Heer zu versleihen.

De Witt verblendete sich absichtlich gegen das, was zwar leicht zu sehen, was aber seinen Untergang und den seines Spstems unausbleiblich nach sich ziehen mußte. Er widersetzte sich standhaft jeder Beförderung des Prinzen von Oranien, verringerte das Heer noch serner und hielt sich selbst und den Staat noch für völlig sicher durch die Freundschaft Frankreichs, als das Gewitter zum Ausbruch kam, welches, aller menschlichen Berechnung nach, die Existenz der vereinigten Niederlande beendigen mußte.

Frankreich und England, die beiden größten Mächte des damaligen Europa, erklärten den Staaten Krieg, Schweden und die Bischöfe von Münster und der Kurfürst von Köln schlossen sich jenen zum Uebersluß an, und die bedrängten Niederlande, von ihren Bundesgenossen verlassen, ja bekriegt, hatten keine

Hoffnung weiter, als auf ihre eigenen Kräfte und auf die mögsliche Hülfe des entfernten Spaniens und Brandenburgs.

Die Staaten machten die demüthigsten Vorstellungen, aber umsonst. Ihre Nachgiebigkeit war so groß, daß England bei= nahe verlegen um einen Vorwand zum Bruch war. Die fünftigen Eroberungen wurden indeß zum voraus getheilt. Ein Heer von 150 000 Mann, deren man in jener Zeit noch nicht ge= wohnt war, unter Generalen, wie Turenne und Condé, und den König von Frankreich an der Spitze, rückte längs des Meeres vor (1672). Geldern, Utrecht und Overuffel gingen sogleich verloren, Friesland und Gröningen waren von Feinden besetzt, und nur Ueberschwemmungen hinderten die Franzosen, in Holland vorzudringen. Die Festungen fielen eine nach der andern, selbst die stärkften, fast ohne Widerstand. Oftende 3. B. ging in ebenso viel Tagen an den König über, als es Jahre dem Spinola widerstanden. Ludwig XIV. sah sich in dem schimmernden Licht eines großen Eroberers und wählte den rechten Moment, um zur Frau v. Montespan zurückzukehren.

Während dieser unerhörten Ersolge schwamm auf der entgegengesetzten Seite eine surchtbare englische Flotte herbei, welche durch eine Landung auf Holland den letzten Fleck zu erobern gedachte, auf den sich die Unabhängigkeit der Staaten geslüchtet.

Und allen diesen drohenden Stürmen hatte man zu Lande nichts entgegenzusetzen, als 20000 Mann schlechter, uns disziplinirter Truppen, unter Anführern, die weder Muth noch Kenntniß vom Kriege hatten. Dazu Zwistigkeiten wie immer im Junern und getheilte Meinungen über die zu ergreisenden Maßregeln. — Wirklich bedurfte es der ganzen Anmaßung Ludwigs XIV. und eines Naturwunders, um den Untergang des Staates zu hindern. — Eine doppelte Ebbe, welche zwölf Stunden dauerte, und ein gleich darauf folgender Orkan vers

hinderten die Landung. Diese Erscheinung war sehr selten im Frühling und im Herbst, nie aber, wie diesmal, im Sommer erlebt. Zu Lande endlich verdankte man dem Uebermuth Ludswigs, was man seiner Großmuth umsonst zu verdanken gehofft. Das Uebertriebene seiner Forderungen führte die Verzweiselnden auf ihre eigenen Kräfte zurück, von denen sie jetzt ihre Rettung erwarten mußten.

De Witt und sein Anhang gingen im Drange dieser Umstände zu Grunde. Dieser ausgezeichnete Mann, der neben einer entschiedenen Herrschsucht alle Eigenschaften eines großen Staatsmannes besaß, wurde, so wie sein Bruder, der verstiente Admiral de Witt, vom Pöbel auf eine empörende Art gemordet.

Der Prinz von Oranien war schon früher durch eine allgemeine Volksbewegung zum Statthalter und Generalkapitän berufen, und diese Würden sollten von nun an erblich sein. Obschon in den Friedensvorschlägen von Seiten Frankreichs sehr vortheilhafte Bedingungen für den Prinzen stipulirt waren, so erklärte dieser, als man ihn befragte, dennoch, daß die Vorschläge in allen ihren Theilen unannehmbar seien, und daß man lieber zu Grunde gehen müsse als darauf eingehen.

Das Heer wurde neu geschaffen und organisirt, und wenn Wilhelm III. in seinen Unternehmungen mit diesem neuen Heer nicht glücklich war, so gebührt ihm das große Berdienst, durch seine Standhaftigkeit einen schimpflichen Frieden abgewendet zu haben, wie denn er es auch war, der später, als König von England, das drohende Wachsthum der französischen Uebermacht, zum Theil wenigstens, wieder vernichtete.

Die Verhältnisse gestalteten sich ohne vieles Zuthun der Staaten, besonders durch das Auftreten der Kaiserlichen Truppen, immer günstiger; und so gingen die Niederlande aus einem Kampse hervor, in welchem der größte Sieg die Erhaltung ihres Daseins war.

Der Nymwegener Friede (1679) stellte den Staat der ver= einigten Niederlande in seinem vorigen Zustand wieder her.

Von jetzt an führte dieser keine Kriege mehr gegen England. Beide Länder waren natürlich gegen die drohende Uebermacht Frankreichs miteinander verbündet, und so wie sein Ahnherr vor 100 Jahren die Uebermacht Spaniens gebrochen, so schien Wilhelm III. von Oranien bestimmt, dem verheerenden Strome französischer Tyrannei ein Ziel zu setzen.

Auch die Niederlande sahen sich dadurch bald in neue Ariege verwickelt. Der erste dauerte sieben Jahre, und die Staaten blieben durch den Ryswyker Frieden im Besitz alles dessen, was sie vorher besaßen. Aber der Arieg hat ihnen 600 Millionen Gulden gekostet.

Der zweite dauerte 11 Jahre. Es war der bekannte spanische Erbsolgekrieg. Wilhelm III. starb, ohne den günstigen Ersolg zu erleben, den Marlboroughs und Eugens vereinte Heere ersochten. Dieser Krieg erreichte seinen Zweck größtentheils, sosern er in der Demüthigung Ludwigs XIV. bestand, und er würde ihn noch viel mehr erreicht haben, wenn nicht Marlborough trotz seiner Schlachten einer Weiberkabale am englischen Hofe unterlegen und wenn man eben so geschickt im Friedenschließen als im Kriegführen gewesen wäre.

Durch diesen Utrechter Frieden kamen die spanischen Nieder= lande (1715) an Oesterreich, und die vereinigten Provinzen er= hielten durch den sogenannten Barrieren-Traktat das Besatungs= recht mehrerer Festungen in den jetzt österreichischen Nieder= landen. Dies war aber auch Alles, was sie von ihren fast übermäßigen Austrengungen sür die gemeinsame Sache ernteten.

Seit dem Entstehen des Staates der vereinigten Niederslande durch das Bündniß zu Utrecht bis zum Utrechter Frieden waren 134 Jahre verflossen, und von diesen 30 Jahre Friede, 104 Jahre aber Krieg gewesen. Jene waren außerdem durch sortwährende innere Händel, durch Kriege in Ostindien und durch

Hülfsleistungen an andere Staaten gestört. Diese hatten einen Aufwand von Kräften ersordert, welcher außer allem Verhältniß mit der Größe des Staates zu stehen schien.

Im Jahre 1672 hatte die vereinigte englisch-französische Flotte, welche gegen die Staaten auslief, aus 101 großen Kriegsschiffen bestanden, welche mit mehr als 6000 Geschützen bewaffnet und mit 35 000 Mann besetzt waren. Die Staaten stellten ihr 91 Kriegsschiffe mit 65 Brandern und Yachten entgegen und bestanden den Kamps.

Dies waren die größten Flotten, welche je vorher und nach= her auf dem Meere gesehen worden sind. Jede derselben über= traf an Größe die berühmte Armada Philipps II.

Im Jahre 1673 rüsteten die Niederlande 75 Kriegsschiffe, 43 kleinere Schiffe mit 4300 Kanonen und 20 000 Mann aus; und als Wilhelm III. das Heer nen geschaffen, stellten sie sogar 66 000 Mann ins Feld.

Diese stürmische und thatenreiche Periode in der Geschichte der Niederlande ist zugleich die ihres höchsten Glanzes und ihrer Blüthe. Die Schulden der Regierung felbst, und diese waren die einzige Spur, welche im Lande von fo viel Kriegen gefunden wurde, waren ein Vortheil für die Individuen. Die Menge des baaren Geldes war so groß und der Aredit der Regierung so wenig erschüttert, daß sie jeden Augenblick zu geringen Zinsen die größten Summen im Lande selbst erhalten konnte. dieser Ueberfluß an Geld machte auch, daß man die Abzahlung der Staatsschulben nicht einmal wünschte. Ein solcher Reich= thum und die riesenhaften Leistungen und Kraftaustrengungen der Staaten hatten ihnen ein Ansehen und einen Ginfluß in der politischen Welt verschafft, der wenig mit der vornehmen Gering= schätzigkeit stimmte, mit welcher andere Mächte, und namentlich Frankreich, den "Kaufmann-Staat" zu behandeln sich angelegen sein ließen. Und wenn fie es den Staaten als eine Beleidigung anrechneten, daß sie auf einer ihrer Medaillen behaupteten,

"Königen beigestanden, sie beschützt und versöhnt, die Freiheit der Meere behauptet und die Ruhe Europas wiederhergestellt zu haben", so war der Anlaß dazu wohl unr der, daß eine sokleine Macht es gewagt, die Wahrheit zu sagen.

Aber die politische Größe Hollands war ein exaltirter Zu= stand, der nicht von Dauer sein konnte. Der Friede, der andere Staaten hebt, richtete diesen zu Grunde.

Wilhelm III., welcher in England mit vieler Einschränkung berrichte, genoß in den Niederlanden des entschiedensten Ausehens, so daß die Franzosen ihn nicht mit Unrecht König der Nieder= laude und Statthalter von England nammten. — Mit ihm aber erlosch der Mannesstamm Nassau=Oranien, und die Be= theiligten benutzten diesen Umstand, die übrigen Glieder der Fa= milie Oranien von hohen Alemtern zu entfernen und die ftatt= halterlose Regierung wieder einzuführen. Die Folge davon war der gänzliche Verfall des Heeres. — Zwar war der spanische Erbfolgekrieg, dieser glücklichste aller niederländischen Feldzüge, nach dem Tode des Statthalters, aber mit der Armee und allen den Institutionen geführt, welche er ins Leben gerufen hatte. — Wie schlecht es bald mit der niederländischen Militärverfassung stand, bewies die Leichtigkeit, mit welcher die Franzosen in einem nenen Kriege 1747 sich ihrer Barriereplätze bemächtigten. diesem Jahre befanden sich 35 000 Mann von den Truppen des Staates in frangofischer Gefangenschaft, d. h. beinahe ihre gange Urmee.

Auch der Handel sank, und das aus keinem Erunde so sehr, als weil auch andere Bölker jetzt nach Oftindien handelten, ihre Fabriken und Manufakturen hoben und die Holländer das durch eine große Konkurrenz zu besiegen hatten. Hierzu kam, daß, während die Staaten, um Frankreichs gefährliche Nachbarschaft weniger drohend zu machen, sich eng an England schlossen, dieser nicht minder gefährliche Nachbar zur See durch den Ruin der französsischen Marine die seinige dergestalt vers

größerte, daß die niederländische ihr bald nicht mehr gewachsen war.

So waren die vereinigten Provinzen nach einem langen Frieden um ein Bedeutendes von ihrer Höhe herabgesunken, und für unsere Betrachtung gewähren sie wenig Interessantes, als den inneren Kampf der oranischen und antioranischen Partei. Das Entstehen dieser Opposition fällt mit dem des Staates zussammen, und ihr Fortbestand giebt sich durch die ganze Dauer desselben bald in offenkundiger Fehde, bald in versteckten Umstrieben kund.

Mit dem Tode Wilhelms III., welcher ohne Kinder starb, war nochmals aller Einfluß des Hauses Oranien verloren ge= gangen, aber ber Einbruch der Franzosen um die Mitte des 18. Jahrhunderts führte Wilhelm IV. durch die Bolksstimme wieder ans Staatsruder. Man hat überhaupt eine große Aehn= lichkeit der Schicksale dieses Statthalters mit dem seines könig= lichen Borfahren, Wilhelms III., bemerkt. — Der Gine wie der Andere, nach dem Tode ihrer Väter geboren, war von einer un= gemein zarten und schwächlichen Leibesbeschaffenheit. Sie verloren während ihrer Minderjährigkeit alle Rechte, die ihre Bor= fahren besagen. Beide vermählten sich mit Töchtern englischer Könige und wurden durch unglückliche Kriege, die dem Staat Berderben drohten, sowie durch Boltsaufstände, welche beidemal in Beere ausbrachen, zu derselben Würde in den vereinigten Staaten erhoben, welche nunmehr für erblich in männlicher und weiblicher Linie erklärt wurde.

Dennoch war die Gegenpartei keineswegs vernichtet. Unter Wilhelm V. erhob sie, besonders im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts, ihr Haupt mit neuer Macht, und wirklich war sie noch immer im Besitz des größten Theils der wahren Gewalt im Staate. Holland und in diesem das mächtige, reiche und übermüthige Amsterdam waren die Hauptstützen jener Faktion, die sich selbst den Namen der Patrioten beigelegt, um dadurch

zu bezeichnen, daß ihre Gegner, die oranisch gesinnte Partei, keine Patrioten, sondern das Gegentheil seien. Gegen diese erslaubte man sich nun die offenbarsten Ungerechtigkeiten und Versfolgungen; der Erbstatthalter wurde auf die unwürdigste Weise angeseindet, verleumdet und mit Schmähschristen überschüttet. Ja man ging so weit, ihm das Kommando über die Truppen im Haag abzunehmen, und dieser Fürst konnte sich gegen solche widerrechtliche Eingriffe und Beleidigungen nicht schützen, ohne den Bürgerkrieg herbeizussühren. Angeregt durch den Beistand fremder Mächte und befürchtend, daß die prinzlich gesinnte Partei in der Staaten-Versammlung dennoch die Oberhand geswinnen könnte, entschlossen sich die Amsterdamer Patrioten im April 1787 zu Gewaltmaßregeln, sie veränderten den Rath in dieser Stadt, in Kotterdam und Utrecht, und ließen ihre Truppen zur Unterstützung der dortigen Anhänger marschiren.

Jetzt trat der Prinz von Oranien mit einer entscheis denden Erklärung hervor, welche seinen Anhängern Muth gab, öffentlich aufzutreten, und da zeigte es sich dann allerdings, daß der größere Theil der Nation für den Statthalter war.

Die Patrioten, obschon ganze Bataillone von ihnen übersgingen, verließen sich indeß auf ihre bewaffneten Bürgerkorps und auf den Schutz Frankreichs, von welchem sie glaubten, daß es nicht 60 Millionen Livres (die nach Calonnes Angabe die niederländischen Angelegenheiten gekostet) umsonst ausgegeben haben werde.

Allen diesen Umtrieben wurde aber ein schlenniges Ziel durch den Einmarsch von 24 000 Preußen gesetzt. Die Patrioten hatten nämlich die Gemahlin des Erbstatthalters, die Prinzessin Wilhelmine von Preußen, Schwester Friedrich Wilhelms II., auf ihrer Reise nach dem Haag bei Schoonhosen angehalten und sie nach 36stündiger Haft ohne viele Umstände zurückgeschickt. Der König, ihr Bruder, welcher seither alle Einmischung standhaft abgelehnt, sorderte für dieses Benehmen Genugthung, und da

selbige nach wiederholter Aufforderung nicht erfolgte, so stellte er den Urhebern einen Termin von vier Tagen, um sich zu er= klären. Als auch diese letzte Frist ohne bündige Antwort verstrichen war, rudte ber Herzog von Braunschweig im September 1787 in drei Kolonnen über Nymwegen, Amersfort und Zütphen vor. Ohne sich an ein französisches Lager von 40 000 Mann zu kehren, welches bei Givet zusammengezogen werden sollte. stand das Heer in wenig Tagen vor den Mauern von Amster= dam, welches seit drei Jahrhunderten keinen Feind gesehen hatte. Der Widerstand der Patrioten war eben so gering gewesen, als ihre Anmaßung bisher groß war. Amstelveen, welches Miene machte, sich halten zu wollen, wurde erstürmt. Gine bewaffnete Fregatte, welche auf dem Leck lag, ergab sich, von einem Trompeter aufgefordert, den preußischen Husaren, welche bisher in ihrer sonst so reichen Kriegsgeschichte doch wohl noch kein Beispiel von eroberten Kriegsschiffen aufzuweisen hatten.

Rotterdam, Dortrecht, Lenden und Haag waren durch die Preußen besetzt, aber der Amsterdamer Magistrat war noch nicht gesonnen, sich zu unterwersen. Als schon der Herzog von Braunschweig durch den Besitz von Dudekerk im Stande war, die Stadt zu bombardiren, suchte er durch Deputationen und Unterhandlungen wenigstens noch Zeit zu gewinnen.

Nach vergeblichem Widerstand wichen diese Männer endlich der Nothwendigkeit, und das Leydener Thor wurde infolge Nebereinkunft von den Preußen besetzt. Die Amsterdamer genossen das ihnen ganz neue Schauspiel, fremde Truppen innerhalb ihrer Manern zu sehen, denn bisher hatten die Statthalter sogar ihre schwache Leibwache vor den Thoren zurücklassen müssen, wenn sie nach dieser Stadt kamen.

So wurden mit großer Mäßigkeit diese Streitigkeiten beisgelegt und die Macht des Erbstatthalters in einer Ausdehnung hergestellt, von welcher man hossen durfte, daß sie künftig solchen verderblichen Unruhen zuvorkommen werde.

Aber zu eben der Zeit, wo in Holland die Flamme des Aufruhrs erstickt wurde, glimmte das Fener unter der Asche in den österreichisch=belgischen Provinzen. Die Empörung, welche wenig Jahre nachher in diesem Lande ausbrach, hat in vieler Beziehung eine so große Analogie mit der, welche heute die Blicke Europas auf sich zieht, daß eine kurze Schilderung derselben unter einem pragmatischen Gesichtspunkt hier Platzfinden möge.

Zweimal in dem Zeitraum von einem halben Jahrhundert hat Frankreich das große Trauerspiel einer Revolution aufsgeführt, und beidemal hat Belgien diese Begebenheiten paradigsmatisch im Kleinen wiedergegeben.

Allein man kann sagen, daß die belgische Kopie eine negative, eine Revolution gewesen sei, welche in entgegengesetzter Richtung ausgesührt ober wenigstens beabsichtigt wurde.

Was Frankreich am Schluß des vorigen Jahrhunderts bestämpste, was es vernichten wollte, eben das war es, für dessen Besestigung man in Belgien die Wassen ergriss; das Prinzip, welches dort die Regierung umstürzte, saß hier auf dem Thron, mit einem Worte, in Frankreich stellte sich das Volk dem Adel und Pfassenthum in seiner damaligen Verbindung mit dem Königthum gegenüber, in Velgien war es die weltliche und geistsliche Aristokratie, welche sich gegen Kaiser und Volk, obschon ostensibel nur gegen Ersteren, anslehnte.

Denn kann wohl der, welcher die Begebenheiten vom Jahre 1787 bis 1792 aufmerksam verfolgt, im Zweisel sein, von wem und zu wessen Gunsten die Unruhen angestistet wurden, welche das Land verheerten, und gegen wen sie dem Wesen nach gesrichtet waren?

Die Veränderungen, welche Joseph II. in seinen Staaten unternahm und welche bald mit dem gehässig gewordenen Aussbruck von Neuerungen bezeichnet wurden, bezweckten Aushebung der Leibeigenschaft und des Gewissenszwanges durch Einführung

einer allgemeinen Dulbung. Er verbesserte die Gesetze, die Gestücktshöfe und alle Zweige des Verwaltungswesens, schenkte seinen Völkern die Preffreiheit, schaffte die Todesstrase ab, reguslirte das Pensionswesen und die Polizei, begünstigte den Landsdau und die öffentliche Erziehung. Er hob zugleich die Versbindung der Ordensleute mit Kom auf und zog diesenigen Klöster ein, welche keine Schulen hielten, keine Kranken pflegten und deren Mönche nicht predigten, wodurch beiläusig die Zahl der Mönche und Nonnen im österreichischen Staat um 40 000 Individuen vermindert wurde. — Das Kesultat, welches die französische Kevolution auf langjährigem, blutigem Wege erzielt, das große Lequivalent, welches sie Europa für die Leiden geboten, mit welchen sie es überschüttet, das wollte kraft seiner Wachtvollkommenheit dieser österreichische Kaiser, dem die Weltzgeschichte noch eine große Chrenerklärung schuldig sein dürste.

Und in einer kurzen Reihe von Jahren sehen wir fast in allen Theilen seines weitschichtigen Reiches die Bölker mit gewaffneter Hand die Vortheile zurückweisen, welche ihr Beherrscher ihnen darbietet.

Joseph mußte Alles, was er in seiner Regierung bereits gewirft und ausgeführt hatte, zurücknehmen, er vernichtete kurz vor seinem Tode sein ganzes Werk, oder vielmehr er starb, weil er das mußte.

Man wird sagen, die Zeit sei zu kurz, die Völker nicht reif, nicht auf der Stufe der Bildung gewesen, welche nothswendig ist, um eine solche Umformung des lange Bestandenen in sich aufzunehmen, und das ist wahr, wenngleich wenig Bildung dazu gehört, damit der Bauer begreife, daß es besser ist, Eigensthümer als Anecht zu sein. Und wodurch denn als durch diese Umformung war das Volk auf jene Stufe zu bringen? — Man behauptet serner, der Kaiser habe durch die Verbesserung des Mechanismus der Verwaltung diese in seiner Hand konzentrirt, aber war es nicht eben das Volk, welches daraus die unermeßs

lichsten Vortheile zog? — Offenbar ging der Widerstand von der Alasse aus, welche einen Theil ihrer Privilegien zum Wohl des Ganzen opfern sollte, und wenn wir mit dieser Alasse das sogenannte Volk im blinden Bündniß gegen ihren Wohlthäter erblicken, so geschah das, weil die Revolution überhaupt sast immer eine Ueberraschung des Volkswillens durch eine Faktion ist, und weil jene Faktion in Velgien vorzugsweise aus der Geistlichkeit bestand. Denn diese hat sich in den katholischen Niederlanden einen Einsluß zu bewahren gewußt, von welchem vielleicht kein Land in Europa außer Spanien ein Seitenstück liesert und den wir am Ende des achtzehnten Jahrhunderts für unglandlich halten würden, wenn wir ihn nicht am Ansange des neunzehnten unvermindert wiederfänden.

Die ersten tumultnarischen Aufstände brachen zu Löwen in dem neugestifteten geistlichen Seminar aus, gegen welche Einsrichtung der Erzbischof von Mecheln schon große Bedenklichkeiten erhoben hatte. Die jungen Geistlichen, uneingedenk ihres Standes, schlugen Fenster und Bänke entzwei und forderten ungestüm eine bessere Nahrung, worunter einige gutes Bier, andere eine reinere Geistesnahrung verstanden wissen wollten.

Auftritte von ernsterem Gepräge ersolgten bald zu Brüssel, wo die Staaten von Brabant, wegen Verletzung der Joyense Entree, ihres Freibrieses, den der Kaiser bei der Huldigung besichworen, die Zahlung der gewöhnlichen Auslagen verweigerten. An einigen Stellen hatten zwar die Landleute verlangt, ihre Stenern künstig direkt an den Kaiser und nicht mehr an die Stände zu zahlen, wonach zu urtheilen der gemeine Mann den neuen Einrichtungen keineswegs so abgeneigt sein mochte, als man in Brüssel behanptete. Dennoch gelang es, dem Volk ein allgemeines unbestimmtes Mißtrauen gegen die Regierung einzusslößen, und gegen Maßregeln, zu welchen die bisher gestrossen, und gegen Maßregeln, zu welchen die bisher gestrossenen nur als eine Einleitung dienen sollten. Auch brach dieses Mißtrauen an vielen Stellen in offene Widersetslichkeit aus.

Den Urhebern und Leitern dieser Erscheinungen kam hierbei nichts so sehr zu statten, als die große Entsernung des Kaisers, welcher sich damals am entgegengesetzten Ende Europas, nämlich in Cherson, befand.

Der Herzog von Sachsen=Teschen, Gouverneur der Niederlande, glaubte sich genöthigt, dem allgemeinen Widerspruch nachgeben zu müssen, und hob, bis auf nähere Entscheidung des Kaisers, dessen neuere Verfügungen auf.

Als dieser auf seiner Rückkehr die ersten Nachrichten von dem Vorgefallenen erhielt, war sein Unwille und sein Kummer nicht größer als sein Erstaunen. Er befahl den Ständen, eine Deputation nach Wien zu senden, um sich über die Ereignisse, welche stattgehabt, zu erklären.

Nach langem Sträuben mußten sich die Stände zu dieser Gesandtschaft entschließen, wollten sie aber lediglich als eine Höllichkeit betrachtet wissen.

"Nach dem, was vorgefallen ist", redete der Kaiser sie an, "reicht bloßes Wortgepränge nicht aus, es bedarf der Thatsachen, um sich von den guten Gesinnungen derer zu überzeugen, welche Sie gesandt haben."

"Daß die Wohlfahrt meiner Völker der einzige Zweck meiner Handlungen ist, davon gebe ich täglich unwiderleglich Beweise. Wie wenig ich gesonnen bin, die Verfassung Jhres Landes umzustoßen, davon sind Sie augenscheinlich überzeugt, wenn ich Ihnen die Versicherung, sie beizubehalten, in eben dem Augenblick gebe, wo Sie sich so sehr vergangen, wo Sie meinen Zorn verdient, und wo ich dennoch keine Kücksicht auf die Mittel nehme, welche mir meine Macht darbeut."

Nach beendeter Audienz forderte der Kaiser die Abgeordneten auf, sich, an welchem Tage und in welcher Zahl sie wollten, zu ihm zu verfügen. "Ich wünsche", sagte er, "mich durch Sie zu belehren, und Sie werden nicht abgeneigt sein, mich zu hören. Man hat mich nie taub gegen vernünftige Vorstellungen ges

funden; was Sie reden, soll ohne perfönliche Folgen für Sie sein, und so mögen Sie auch das betrachten, was ich Ihnen sagen werde."

Der Kaiser genehmigte einstweilen die Zugeständnisse des General-Gouverneurs, allein in Absicht der Veränderungen, welche er als nothwendig für das Land betrachtete, blieb er unerschütterlich.

In der That, wenn das Fortschreiten nothwendige Bedingniss für die Menscheit ist, damit sie nicht zurückschreite, so dürsen die Institutionen, die für die Gegenwart bestehen, nicht für die Ewigkeit geschaffen sein. Wie die Natur sich aus sich selbst vers jüngt, müssen sie sich mit den Geschlechtern erneuern, aber diese Regeneration muß von oben ausgehen, nicht von unten. Die Resgierung muß es sein, welche die Revolution auf einem gesetzmäßigen Wege durchsührt, nicht die Menge, dieser Spielball der Parteien, das blinde, aber schneidende Werkzeug in der Hand der Leidenschaft. — Eine Regierung, welche das Bedürsniß ihrer Völker erkennt und ihm zuvorkommt, wird, welche Form sie auch sonst haben möge, immer die liberalste unter allen Resgierungen sein und steht hent zu Tage an der Spitze der unersmeßlichen Partei aller Vernünstigen in allen Ländern.

Weil aber die Anfflärung nur da einen Maßstab sür die Stärke der Parteien abgiebt, wo das Volk sehr aufgeklärt ist, so kam es, daß in Belgien die der Stände die Oberhand beshielt. An ihrer Spitze standen zwei Männer, welche damals eben so berühmt waren, als sie hente vergessen sind, nämlich van der Noot und van Eupen. Der Erstere, ein Mann ohne Talent und ohne Verdienst, slüchtete aus Brüssel, weil die Regierung mit ihm unzufrieden war. Sin Zufall brachte ihn in Berührung mit Pitt, und das Interesse, welches man an den Unruhen nahm, verschafste ihm eine Andslenten den Beistand fremder Mächte, welcher nie ersolgte, und wurde durch die blinde Gunst der

Menge zum Abgott des Volkes, ohne durch eine einzige That dieses Zutrauen zu rechtsertigen.

Der zweite Anführer — van Eupen, war ein Geiftlicher, der, seines Zwecks sich klarer bewußt, die Popularität van der Noots zur Förderung seiner Interessen benutzte. Dieser Mann wurde, nachdem er seine Rolle ausgespielt, durch die Franzosen nach Guyenne transportirt, sein Kollege aber ist erst 1826 unsweit Brüssel gestorben, ohne daß der Name van der Noot seit seiner ephemeren Erscheinung in den solgenden 35 Jahren wieder genannt worden wäre.

Die Partei der Stände erkannte nun sehr wohl, daß die Umwälzung zu ihren Gunsten gemacht sei. Brabant war von jeher in der Form der beschränkten Monarchie beherrscht worden, zusammengesetzt aus dem Souverän, dem Volk und den Ständen. Nachdem nun die Umwälzung den Kaiser als Herzog von Brabant seiner Rechte verlustig erklärt, glaubten die Stände als Mittelsperson souverän geworden zu sein, so die gemäßigte Monarchie in eine unumschränkte Aristokratie verwandelnd.

Allein hier fanden sie den Widerstand einer zweiten Partei, die, weit kleiner an Zahl, ungleich aufgeklärtere Männer zu den Ihrigen rechnete. Es war die Partei der Vonkisten, so nach ihrem Haupt, dem Advokaten Vonk, genannt.

Indem diese die alte konstitutionelle Verkassung mit einer neuen Form der Repräsentation verlangte, in welcher die Weltzgeistlichen, die kleineren Städte, das platte Land, kurz alle Alassen des Volkes rechtlich vertreten würden, erklärten sie sich für Todsfeinde der Ständischen Partei, deren Privatinteresse sie mehr noch als der Kaiser bedrohte.

Auf den Antrieb Vonks war indeß eine bewaffnete Macht von 2000 bis 3000 Mann zusammengebracht, welche unter van der Marsch den Kaiserlichen die Spitze bot. Van der Noot, in der sesten Hoffnung auf auswärtige Hülfe, hatte dies Unternehmen verworfen und lächerlich gemacht. Nichtsbestoweniger

schlug van der Marsch den österreichischen General Schröder mit großem Verlust aus Turnhout heraus, in welche Stadt man ihm unüberlegterweise gefolgt; ja er eroberte sogar Geschütze bei dieser Gelegenheit. Brügge, Gent und Vrüssel gingen allzemach verloren, und man hatte, sagt de Pradt, das seltsame Schauspiel, die österreichischen Armeen, welche einen Ruf, wie irgend eine in Europa hatten, welche durch die erdenklichste Disziplin und Taktik gequält und an vielen Orten als Muster aufgestellt wurden — durch Türken und Mönche an allen Orten geschlagen zu sehen. — Der Kaiser hatte Mühe, allen diesen Nachrichten Glanben zu schenken, und er konnte nicht anders, als die Maßregeln seiner Generale höchlich mißbilligen, "welche", drückte er sich aus, "diese Unzufriedenen angriffen, als ob es Türken oder Preußen wären".

Unter Kanonendonner und Glockengeläute war van der Noot, den man den belgischen Franklin nannte, in Brüssel einsgezogen. Der Zug ging durch Triumphbogen in die Gudulaskirche, wo die Geistlichkeit diesem Werkzeug ihrer Absichten Weihranch streute, und von dort ins Schauspiel, wo van der Noot in der Loge der General-Gouverneure durch Schauspieler mit Lorbeeren gekrönt wurde.

Aber wie trunken solche Erfolge den Mann des Volkes machen mochten, so konnte er sich den Abgrund kaum verhehlen, welcher sich zu seinen Füßen öffnete.

Die Partei der Stände hatte noch immer zuversichtlich auf fremder Mächte Beistand gezählt, da aber am Ende jede Hoffsnung dieser Art schwand, so bestand diese aristokratischsmönchische Faktion mit einer wunderbaren Beharrlichkeit darauf, sich in den Schutz des Aristokratie und Geistlichkeit vernichtenden Franksreichs zu begeben.

Frankreich aber wollte die Unabhängigkeit der Niederlande nur unter der Bedingung anerkennen, daß die Stände umgeformt würden. Dies lag natürlich so wenig in dem Plan der Macht= haber, daß man die Sache auf sich beruhen ließ. Nichts besto weniger führte der Drang der Umstände neue Unterhandlungen mit Frankreich herbei, obgleich Alles dem Erfolg dieses Schrittes entgegenstand. Belgier, die im Aufstand begriffen waren zu Gunsten von Institutionen, welche die konstituirende Bersammlung mit solgerechter Ausdauer zertrümmerte, glaubten ihre natürslichen Verbündeten in denen zu sinden, welche so sehr von ihnen verschieden waren; und selbst die Geistlichkeit hielt sich versichert, daß die Franzosen, welche ihre Mönche verzagten, sie in Belgien beschützen würden. Eine Verblendung persönlicher Interessen, deren fast gleiche erneuerte Erscheinung unter sehr ähnlichen Vershältnissen im gegenwärtigen Augenblick unser Erstaunen in Anspruch nimmt!

Frankreich, in Uebereinstimmung mit den Prinzipien, welchen es zu jener Zeit huldigte, übersandte den Ständen die Bestingungen, unter welchen es seine Auerkennung gewähren wollte. Der erste Artikel enthielt die Forderung, daß man einen Prinzen aus dem Hause Desterreich wählen solle, und das reichte hin, um den "Bevollmächtigten des Brabanter Volks" zu bewegen, die Bekanntmachung derselben "sous peine de coups de bâton", zu verbieten.

Aber noch schlimmer war es, daß nach erfolgtem Tode Kaiser Josephs im Februar 1791 sein Nachfolger Leopold II. den Ständen die allerwünschenswerthesten und annehmbarsten Vorschläge zur Aussöhnung machte. Die Vonkisten, so wie jeder Unbefangene, erkannten die dargebotene Wohlthat an und hielten die Gelegenheit für erwünscht, so viel Unheil zu enden.

Je mehr nun zu befürchten stand, daß diese einsachen Gründe durchdringen und die Vernunft am Ende die Oberhand behalten könnte, um so größer war die Aufforderung van der Noots und seiner Träger, eine so surchtbare Nebenpartei zu stürzen, die weit gefährlicher zu werden ansing, als Oesterreichs Heere.

In diesem Unternehmen hatten sie num eine trefsliche Unterstützung an der Geistlichkeit, welche die Gemüther des Volkes uns umschränkt beherrschte und sie zu diesem Zweck noch besonders in der bevorstehenden Charwoche bearbeitete. Der Bischof von Mecheln bezeichnete als Feinde der Religion und des Vaterslandes alle die, "deren frevelhafte Ansichten nach der Philosophie des Jahrhunderes schmeckten". Er heiligte dagegen die Prinzipien im Namen der Religion, welche in sein System einsschlugen.

Ban Eupen hatte ben Gebanken, die Freiwissigen von Brüssel den sonveränen Ständen schwören zu lassen. Sie wurden am 9. März 1791 auf dem Markt versammelt, und van der Noot begab sich dorthin, um den Sid zu empfangen. Allein drei Kompagnien erklärten, daß sie nur der Nation schwören würden, und bald traten die übrigen Kompagnien ihnen bei. Alle Deklamationen, Drohungen und Umtriebe waren vergebens; und van der Noot konnte sich glücklich schäpen, unter dem Schuze des Herzogs von Ursel davonzukommen. Seine Künste waren verloren, sobald er auf Männer von einiger Einsicht traf, aber diese Partei war die kleinere, und van der Noot nahm nun seine Zuflucht zum Pöbel, den er besherrschte.

Das gewöhnliche Auskunftsmittel wurde in Anwendung gestracht — ein Volksauflauf. Die Häuser von 41 Vonkisten wurden während der Nacht mit Zetteln bezeichnet, auf denen man in Versen sagte, sie würden geplündert, verbrannt und ihre Besitzer ermordet werden.

Am folgenden Morgen zog das gelehrige Volk unter dem Ruf "Es lebe van der Novt!" vor das Rathhaus, wo sie von einigen Mitgliedern der Stände begrüßt wurden. Und nun eilten sie, geführt von Kapuzinern und Dominikanern, zur Plünderung, indem ihre Seelsorger ihnen die Häuser anzeigten, welche ihnen, im Namen der Religion und des Vaterlandes,

preisgegeben wurden. Der Abbe Feller nannte das ironisch eine Ausübung der Volkssouveränetät.

Unterdeß hatten die Freiwilligen sich versammelt, um den Greuelscenen ein Ziel zu setzen; allein van der Noot verbot ihnen im Namen der Nation, auf ihre Brüder Feuer zu geben, und als eine Kompagnie dessen ungeachtet das Gesindel auszeinandertrieb, wurde diese Kompagnie aufgelöst. Die Gesellsschaft der Bonkisten war nunmehr genöthigt, sich zu zerstreuen. Da man jene Nänner indeß noch immer fürchtete, so beschuldigte man sie, daß sie eine Prozession benutzen wollten, um den Erzbisschof von Mecheln, die Stände, die Geistlichen, die Freiwilligen, van der Noot und van Eupen zu ermorden. — Alles fand Eingang beim Volk, und es fragte sich nur noch, ob man nöthig habe, gegen Vonkisten die gesetzlichen Formen zu beobachten.

Der Jesuit Feller, den man nicht mit Unrecht einen geistlichen Marat genannt hat, fand, "daß dies ein lächerliches und grausames Sophism sein würde; und daß während einer Revolution kein anderes Gesetz gelten könne, als le cri public." Dennoch war es mit der Auflösung der Bonkischen Partei zu Brüssel nicht abgethan, ihre Grundsätze wurden von den Offizieren zu Namur anf eine bedenkliche Weise proklamirt. — Mittlerweile wurde das Bolk durch Prozessionen und verheißene Wunder bei guter Laune gehalten.

Doch es wird nicht nöthig sein, das traurige Gemälde des Parteiunfugs weiter auszumalen, um den, der die neueren Ersscheinungen in ihrem Ursprung auffaßte, auf die große Ueberseinstimmung in beiden belgischen Revolutionen in Ursache und Wirkung hinzuleiten.

Die Vorschläge zur Wiederaussöhnung des Kaisers hatten die belgischen Demagogen bisher keiner Erwiderung gewürdigt, und selbst die Vermittelung des Papstes wies die Geistlickkeit zurück. Der Abbe Feller fand hierzu die Gründe im Text der heiligen Schrift, indem er versicherte, daß das Haus Destersreich sich in einer jener Epochen verderblicher Größe befinde, von welchem sie sage: dominus locutus est super eam.

Die Konvention der zu Reichenbach verbündeten Mächte, Preußen, England und Holland, vereint mit dem Anrücken eines öfterreichischen Heeres, setzte dem Unwesen endlich ein erwünschtes Ziel. Ban der Noot und van Eupen flüchteten, um sich von jetzt an in Vergessenheit zu begraben, und das patriotische Heer verschwand.

Aber trotz der zeitgemäßen Anwendung der größten Nachsgiebigkeit und nachdrücklichsten Strenge gelang es der östersreichischen Herrschaft nicht, die völlige Ruhe wiederherzustellen, und die Niederlande waren noch, besonders Brabant, in der heftigsten Gährung, als die französischen Heere die Grenze überschritten.

Das belgische Bolk, wie wir es eben im hartnäckigen Kampf gegen Aufklärung und liberale Institutionen gesehen, konnte wohl unmöglich eine große Verwandtschaft des Geistes mit seinen Nachbarn, den neufränkischen Republikanern, haben.

Aber wie die Benennung vereinigte Provinzen, sowohl in Belgien als in Holland, fast in allen Perioden ihrer Geschichte nur nach außen hin wahr gewesen, so waren auch jetzt die Propinzen untereinander völlig zerfallen. Denn diese Länder, zu deren Eroberung oder Vertheidigung Spanien, Frankreich, Engsland, Desterreich, Preußen und Holland sast beständig das Schwert in der Hand gehalten, benutzten seit ihrer Existenz jeden Augenblick, wo auswärtige Mächte ihre Felder nicht versheerten, um sich untereinander zu besehden. Gegenwärtig hielt Brabant es mit dem Abel und den Mönchen, Flandern mit den Demokraten, und Luxemburg war kaiserlich gesinnt.

Wenn nun hierin eine Ursache lag, weshalb die Franzosen das schwache österreichische Heer um so leichter vertrieben, so konnte dieses Verhältniß doch nie eine Aussorderung sein, sich

enger als eben nöthig an Frankreich anzuschließen. Dennoch wurde das vom Konvent beliebt.

Man versammelte die Abgeordneten mehrerer Städte zu Mons (Februar 1793). Hier hielt man ihnen in der Haupt= kirche eine Rede, und kaum waren die Worte: Vereinigung mit Frankreich dem Redner entschlüpft, als die Jakobiner, welche die Tribüne umringt hielten, aus einer Stimme "Bereinigung, Bereinigung!" schrieen. Eine ungleich größere Zahl rief zwar: "Nichts von Vereinigung! unsere Konstitution!" Aber die Jakobiner waren so vorsichtig gewesen, sich zu bewaffnen, sie trieben bemnach jene lebelgesinnten mit Säbeln und Dolchen zur Kirche hinaus, und die Vereinigung wurde à l'unanimité votirt.

Bu Brüffel forderte man nun gleichfalls die Abgeordneten auf, über die Vereinigung zu "berathen," eine Einladung, von ber die Betreffenden aus guten Gründen keinen Gebrauch machten, so daß auch hier die Einverleibung mit Frankreich beschlossen wurde, welche der Konvent noch in diesem Jahre proflamirte.

Belgien durchlief nun mit Frankreich gemeinsam die ganze Stala der Regierungsformen von dem Nullpunkt der Anarchie bis zum Militärdespotismus.

Zerriffen von Faktionen wie seine füdlichen Nachbarn, wurde auch Holland eine leichte Eroberung Frankreichs, benn die antioranische Partei war nur gedemüthigt, nicht ausgerottet.

Frankreich beschenkte die batavische Republik mit einer Kon= stitution, für welche diese 100 Millionen Gulden zahlte, die Generalitätslande Mastricht, Benloo, Staats = Limburg und Staats-Flandern abtrat, und welche sechs Jahre vorhielt. Da es aber mit der Republik durchaus und trotz aller Veränderungen nicht gehen wollte, so wurde das Königthum unter Louis Na= poleon und endlich die Einverleibung mit dem Kaiserreich ver= sucht, ohne daß die Hollander sich besserer Zeiten zu rühmen gehabt hatten. Endlich tam das Jahr 1813 mit seinen folgenreichen Weltbegebenheiten heran, und der Einmarsch des Ge= nerals v. Bülow gab den Niederlanden eine Freiheit wieder, die sie benutzten, um den Prinzen von Oranien als ihren Regenten zurückzurusen. Der Wiener Kongreß bildete im Jahre 1815 aus der Vereinigung Hollands und Belgiens das König= reich der Niederlande.

Sehr verschieben waren die Verhältnisse, unter welchen die beiden Theile des neuen Staats zusammentraten.

Holland hatte während der französischen Einwirkung unersmeßliche Verluste gemacht. Die einst so reiche Bank von Amstersdam war dis zur Vernichtung erschöpft, der Aredit erschüttert, alle Hülfsquellen des Staates vertrocknet und die Schuldenlast ungehener. Der Friede von Amiens war für das Land ein Unglück, und der Taris von Trianon drohte allem noch übrigen merkantilen Leben den Todesstoß zu geben. Der stolze hollänsdische Kausmann trieb nur noch den Schleichhandel nach England. Die Jnvasion der Britten und fürchterliche Neberschwemmungen schienen den Kuin des unglücklichen Landes zu vollenden, welches, von allen Handelsvortheilen Frankreichs ausgeschlossen, doch an allen Ariegen desselben theilnehmen nußte. Holland verlor seine Kolonien, seinen Handel und seine Flotte, oder mit anderen Worten, die Quellen seines Wohlstandes und die Mittel, sie zu benutzen.

Nun hatte zwar auch Belgien unter der französischen Herrsichaft große Opfer bringen müssen. Die Konskription, die drückenden Abgaben der droits reunis waren den Belgiern lästig, und sie waren unzufrieden mit den französischen Machtshabern, wie sie es denn zu allen Zeiten mit ihren jedesmaligen Beherrschern gewesen sind. — Allein die Verbindung mit Frankreich gewährte der gewerbetreibenden Klasse große Vorstheile, auch waren die Belgier nicht unempfindlich gegen den Wassenruhm dieses Landes, an welchem auch sie ihren Theil hatten.

So war ihnen der Sturz Napoleons und seiner Herrsschaft nicht unlieb, Holland aber war er Bedürsniß; was dort wünschenswerth erschien, war hier Rettung von völligem Unstergang.

Und so wurde denn auch die Vereinigung von beiden Theilen mit sehr verschiedenen Gefühlen angesehen.

Die Holländer hatten sich einen König aus ihrer Mitte gewählt, an den sie durch geschichtliche Erinnerungen und gemeinsames Interesse innig gebunden waren. Und wirklich, wenn die Souveränetät durch legitime Erbschaft oder durch Wahl rechtlich begründet ist, so vereinte König Wilhelm I. beide Anssprüche in seiner Person. Belgien erhielt seinen König durch Europa und betrachtete sich von Ansang an weniger als instegrirender Theil des neuen Staates, denn als ein dem alten Hinzugefügtes, was sein Nationalgefühl um so mehr verletzte, da es an Areal und an Volksmenge der größere Theil war.

Es fehlte auch in Holland nicht an einer Partei, welche wünschte, den Sohn des letzten Erbstatthalters in der Eigenschaft seines Vaters und unter denselben Bedingungen wiederstehren zu sehen. Von 600 Notabeln, die zur Annahme der neuen Verfassung berusen wurden, stellten sich nur 475 ein, unter denen viele ihre Zustimmung nur bedingungsweise gaben. Da aber die Bedingungen nicht mit verzeichnet wurden, so ging die neue Ordnung mit 449 gegen 26 Stimmen durch.

Wirklich konnte der Königstitel als Titel kaum ein Gegensstand erheblicher Einwürfe sein, was aber die höchste Gewalt ihrem Wesen nach betrifft, so mußte wohl ein Jeder, der sein Vaterland liebte und die Geschichte desselben kannte, fühlen, wie nothwendig es sei, jene Gewalt auf eine Weise zu konsolidiren, durch welche allein das Land gegen die Stürme der Parteienwuth gesichert werden konnte, die es so oft und so lange verheert hatten. — Denjenigen aber, die aus einer zu großen Ausdehnung der obersten Gewalt Gesahr fürchteten, hatte der neue Regent

eine Probe seiner Gesimungen gegeben, indem er selbst es war, der auf die Einführung einer Konstitution drang, durch welche alle Rechte des Bürgers gesichert werden sollten, und die er zur ausdrücklichen Bedingung machte, unter welcher er die ihm darzgebotene Souveränetät annahm.

Ms nun Belgien dem Königreich der Niederlande einverleibt ward, dehnte man die Konstitution, welche ursprünglich für Holland gegeben, mit den erforderlichen Modifikationen auf beide Länder aus. Man berief 1603 Notabeln, um über die Annahme des Fundamentalgesetzes zu ftimmen. Von diesen Männern, die nicht ohne Einwirkung der Regierung gewählt wurden, blieben sogleich 280 ganz fort und 796 stimmten gegen eine Konstitution, von welcher selbst die Foreign Quarterly Review meint, sie sei in ihren Grundzügen freisinnig gewesen, und die Fehler, deren man sie zeihen könne, bestehen weniger in bem, was sie bestimme, als was sie nicht bestimme. Bedenkt man nun, daß die Belgier unter der Kaiserherrschaft wahrlich durch konstitutionelle Behandlung nicht verzärtelt waren, so geben diese Vorgänge schon einen ungefähren Maßstab ber Gesinnung, mit welchem Belgien seine Konvenienzheirath mit Holland betrachtete.

Wenn hieranf die Regierung 126 der negativen Stimmen strich, die wegen der Religion des Staatsoberhauptes abgegeben, und demnächst die 280 Fehlenden als stillschweigend bejahend ansnahm, um so eine Majorität von 11 Stimmen zu erzeugen, so bediente man sich dieser etwas seltsamen Arithmetik wohl hauptsächlich nur, um das öffentliche Aergerniß zu vermeiden, welches ein Volk gab, indem es die Freiheit, die seine Resgierung ihm wohlmeinend darbot, mit störrigem Trotz von der Hand wies.

Großen Anstoß nahmen die Belgier daran, daß sie, die doch dem Flächenraum wie der Bevölkerung nach zwei Drittstheile des Königreichs ausmachten, dennoch durch dieselbe Zahl

von 55 Deputirten, wie Holland, vertreten werden sollten. — Wirklich gingen nachmals mehrere Gesetvorschläge mit einer schwachen Majorität von zwei Stimmen durch, in welchen man zwei Belgier im Staatsdienst erkennen wollte, die, wie man es in Brüssel nannte, der Sache des Vaterlandes untreu geworden. — Die Holländer erwiderten hierauf, daß die ganze Versassung ursprünglich darauf abgezweckt habe, daß kein Theil den anderen beherrsche und ihm Gesetze vorschreiben könne, damit nie das Interesse des Einen auf Kosten des Anderen gefördert werde. Wenn nun sie gleich ansangs freiwillig einer Präponderanz über Belgien entsagt, so wäre es doch auch wohl nicht weise gewesen, ihren neuen Brüdern durch 66 belgische Stimmen gegen 44 holländische jenes llebergewicht über sich selbst einzusräumen.

Wir haben oben gejagt, die holländische Staatsschuld sei ungeheuer gewesen. Sie betrug 12 000 bis 13 000 Millionen Gulben. Zwar hatte Napoleon mit einem Federstrich ein Drittel derselben vernichtet (tiercee), aber da eine Menge von Privatleuten, von Waisen, Armen und Unmündigen durch diese Magregel ihr Lettes einbüßten, theils auch, um den Kredit für die dringend nothwendig gewordenen neuen Unleihen zu erhalten, rief der König zwei Drittel dieser dette morte wieder ins Leben. — Nun war Belgiens Schuld fehr gering, und wenn die Belgier die holländische gleichmäßig auf sich mit übertragen sahen, so fanden sie hierin eine um so größere Härte, als sie bas Aequivalent für solche Anforderungen nirgends finden zu können behaupteten. Als solche rechneten die Hollander aber die Ent= schädigung Schwedens durch indirekte Abtretung mehrerer Rolonien und Verzichtleiftung auf sehr beträchtliche Forderungen an mehrere Mächte. Sie rechneten dahin die Theilnahme Bel= giens an dem holländischen Kolonialhandel und die bedeutenden Summen, welche verwendet wurden zur Aufhülfe des tief dar= niederliegenden belgischen Betriebswesens. Unverkennbar hob sich

auch der ganze industrielle und kommerzielle Verkehr dieser Proving seit der Bereinigung mit Holland auf eine entschiedene Weise. Antwerpen hatte den Kolonialhandel in dem Maße an sich gebracht, daß die Einsuhr des Raffee unter Anderem der von Amsterdam, Rotterdam und Hamburg zusammengenommen fast gleich kam; es führte beinahe doppelt so viel Baumwolle ein und Häute aus, als Hamburg, und Amsterdam sah nicht ohne Eifersucht die ältere Handelsschwester im Süden, welche ihre glänzende Jugendblüthe schon einmal überlebt, fich anschicken, zum zweiten Mal den Sieg davonzutragen. — Doch diesen Befürchtungen find die Belgier selbst zuvorgekommen, indem fie die Thätigkeit aus den Fabriken und den Handel aus ihren Städten Der zum Theil fünstlich hervorgerufene siegreich verjagten. Stand ihres Betriebswesens ist aufs Neue tief erschüttert, und mit Recht erwartet der Belgier große und segensreiche Resultate von der politischen Wiedergeburt, deren Herbeiführung so namen= loses Unglück über sein Land hervorgerufen, und benen, die jene Krisis gewaltsam herbeisührten, wird allerdings die Verant= wortlichkeit obliegen, ihre Landsleute für so unermeßliche Opfer zu entschädigen.

Kein Wunder aber auch, wenn Holland und Belgien gleich sehr sich berechtigt glauben, Forderungen aneinander zu machen. Wenn schon die Auseinandersetzung zweier Handelshäuser große Verwickelungen darbietet, wie unendlich mehr muß dieses der Fall sein, wo zwei große Handelsstaaten in sinanzieller Hinsicht ihre Firma voneinander trennen wollen.

Ein Umstand noch, welcher nicht wenig dazu beitrug, der innigeren Bereinigung beider Provinzen entgegenzuwirken, war der, daß die lange bestandene Trennung der einzelnen Theile, die sortgesetzte Einwirkung auswärtiger Mächte und der Mangel an einem gemeinsamen Anknüpfungspunkt der Nationalinteressen ebensosehr verhindert hatten, daß die uralte einheimische Sprache

die des ganzen Volks geworden wäre, als daß die irgend eines der Nachbarvölker sich zu mehr als partiellem Gebrauch erheben konnte. — Auch ohne den absichtlichen Widerstand einiger Propinzen war in dieser Beziehung alles Einschreiten der Regierung um so erfolgloser, als eine solche Einigung wohl nur das Werk der Zeit sein konnte.

Dies waren die Verhältnisse, unter welchen Belgien und Holland zu einem gemeinsamen Staat zusammentraten, und die Keime der Zwietracht, welche nach dieser Vereinigung eine Opposition gegen die Regierung hervorgehen ließen, an deren Spitze gleich ansangs abermals ein Erzbischof — der von Gent — figurirte. Denn von allen Hindernissen, die sich der Verschmelzung beider Theile entgegenstellten, war wohl keines so unsüberwindlich, als die Verschiedenheit des Glaubens, eine unerschöpsliche Quelle des Zwiespaltes, wenn man die Denkungsweise und Abhängigkeit des gemeinen Mannes und die Herrschsicht und Unduldsamkeit der Geistlichkeit in Belgien erwägt.

Gewaltsame Vorgänge, das Resultat jener Verhältnisse, haben gegenwärtig das Königreich der Niederlande aufs Neue in zwei seindliche Hälften zerrissen, haben den eben aufseimenden Wohlstand dieser Länder zerstört und sie nochmals allen Versheerungen Preis gegeben, welche sie schon so oft verwüsteten. Die Kriegssackel, die Antwerpen zerstörte, droht noch heute Europa in Flammen zu setzen und findet ihre Schranken nur in der erhabenen Mäßigung der Monarchen, einer Mäßigung, die um so glänzender da strahlt, wo sie in Widerspruch mit persönlichen Gefühlen und Familieninteressen tritt, wo der Souverän der Stimmung seines Volkes versichert, über große und schlagsertige Heere gebietend, dennoch die Palme des Friedens dem Lorbeer vorzieht.

Ueber ein Ereigniß, dem wir in der Zeit so nahe stehen, über welches wir die besonnene Würdigung verständiger Männer

beider Parteien noch nicht gegeneinander abwägen können und auf dessen Anschauung, wenn auch nicht Parteilichkeit, so doch angeerbte Grundsätze vielleicht unwissentlich einwirken, über ein solches Ereigniß soll hier kein Urtheil gefällt werden. — Bei den Weltbegebenheiten hat der Erfolg eine richtende Stimme, und der Zukunft, vielleicht der nächsten, ist es vorbehalten, den der belgischen Revolution zu entschleiern.



## Darstellung

ber

## innenen Tenfältniffe

und bes

gesellschaftlichen Zustandes

in

Polen.





## Forbemerkung.

Auch diese Schrift\*) ist, wie diejenige über Holland und Belgien, ein Ergebniß der Zeitverhältnisse.

Der Feldmarschall hatte besondere Beranlassung, an den Ereignissen, die seit dem Spätherbft 1830 das ruffische Polen in Flammen setzen, regen Antheil zu nehmen. Als junger Offizier war er in freundschaftlichen, Jahre lang gepflegten Verkehr mit einer polnischen vornehmen Familie getreten und hatte dann später (1829 und 1830) als Topograph Gelegenheit, die rein polnischen Bezirke der Provinz Posen Monate lang nach allen Rich= tungen zu durchftreifen. \*\*) Das dem Sohne der deutschen Oftseeküfte fo fremd= artige Leben und Wesen des polnischen Bolkes, die selbstverschuldete Tragik der Geschichte dieser hochbegabten Nation mußte gerade auf ihn, ben Freund historischer Begründung des Gewordenen, einen unauslöschlichen Eindruck machen, ebenso wie er, der feine Beobachter landschaftlicher Eigenthümlich= feiten, von der melancholischen Ginformigkeit der sarmatischen Tiefebene mit ihren dunklen Sichtenwäldern sicherlich überrascht und betroffen war. Dazu kam, daß der heldenmüthige Kampf der Polen gegen die Ruffen fein militärisches Interesse in Anspruch nahm, daß Preußen sich genöthigt sah, unter Gneisenaus Oberbefehl vier Armeekorps zum Schute seiner östlichen Grenzstriche bereitzustellen. Das waren Gründe genug für ihn, um seine persönlichen Wahrnehmungen durch Studien in der heutzutage freilich überholten Literatur über Land und Lolf zu vertiefen. Die Ansichten, die er in der so entstandenen Schrift aussprach, waren damals die allgemein verbreiteten und gingen von zahlreichen Perfönlichkeiten aus, die in der Reit vor 1806, als ein bedeutender Theil Grofpolens mit Warschau ein Sahrzehnt lang preußisch gewesen war, sehr gründliche, auf eigener Unschauung beruhende Kenntnisse von Polen und seinen Bewohnern er: worben hatten.

••) Band IV, Geite 6, 33, 41.

<sup>\*)</sup> Sie erschien bei G. Finde in Berlin, 1832. Bgl. Band IV, Seite 58. — Im Jahre 1884 ist sie in der Zeitschrift "Vom Fels dum Meer" mit Austassungen abgedruckt worden.

Man kann das Gesammtergebniß seiner Ausführungen dahin zusammensfassen, daß er zeigen wollte, wie unter einer unglücklichen Berkassung, unter einer schlechten Regierung ober einer solchen, die durch eine schlechte Berkassung an jeder Wirksamkeit verhindert ist, alle Stände, alle Stämme, alle Religionsgenossenssenschaften verkommen und schlechte Früchte zeitigen, wie aber eine gute Regierung und gesunde staatliche und gesellschaftliche Zustände auf alle diese Bestandtheile veredelnd wirken. So erklären sich auch die zuweilen harten Urtheile dieser Schrift aus dem Gesichtspunkt des Verkassers, die Gegensäße dortiger Verhältnisse zu den heimischen scharfhervorheben zu wollen.

Es darf dabei nicht unerwähnt bleiben, daß der Feldmarschall eben wegen dieses Standpunktes veranlaßt worden ist, diese seine Arbeit vierzig Jahre später zu verurtheilen. Ein hervorragender Kenner der polnischen Geschichte, Herr Professor Caro in Breslau, fragte nämlich im Jahre 1873 bei ihm an, ob das Buch "Darstellung der inneren Berhältnisse Polens u. s. w.", welches er "unter der unerschöpslichen literarischen Spreu, die sich um die polnische Frage angelagert", aufgesunden habe, vom Feldmarschall verfaßt sei. Dieser bestätigte umgehend seine Autorschaft und fügte hinzu, "daß auch er die Schrift zu der unerschöpslichen Spreu rechne; sie sei zumeist aus besseren Berken excerpirt, und er sehe sie gern der Bergessenheit anheimgegeben".

Wenn nun trothem die Schrift von Neuem veröffentlicht wird, so geschieht das aus den in der Vorrede dieses Bandes entwickelten zureichenden Gründen.

Uebrigens hat der Feldmarschall selbst in früheren Jahren Freude an seinem Werke gehabt. Zum Belege sei auf den Brief vom 13. Januar 1832 (Band IV, Seite 59) an seine Mutter verwiesen, worin sehr erfreut von der günstigen Beurtheilung berichtet wird, welche der Censor der Arbeit habe zu Theil werden lassen: "Er wollte nicht glauben, daß dieser H. v. M. ein bescheidener Sekondlieutenant sei; er habe geglaubt, es sei ein Mann, der sich schon so seine künfzig Jahre in der Welt umgesehen."





n keinem Lande ging wohl der Charakter des Abels so unmittelbar aus dem Staate hervor, und nirgends hing das Schicksal des Staates so vom Charakter, von den Gesinnungen und Sitten des Abels ab als in Polen, weil nirgends wie dort Abel und Staat identisch waren.

Bu jener der Geschichte wenig zugänglichen Zeit, als slavische Völker die osteuropäische Ebene überschwemmten und sich vom Schwarzen und Adriatischen Meer bis zur Ostsee und zum Eisemeer verbreiteten, da nöthigte das immer erneuerte Nachdringen tatarischer Stämme aus denselben Gegenden, welche die Sarmaten verlassen, dies Nomadenvolk, zugleich ein kriegerisches zu werden. Das neue Besitzthum zu schirmen übernahmen hier wie überall die, welche die Mittel besaßen, ein Pferd, eine Küstung zu schaffen, und die Kraft fühlten, sie zu führen.

Diese Mittel, die Verbindlichkeit, welche sie auflegten, und das persönliche Ansehen, welches beide verliehen, vererbten sich; denn Erblichkeit ist so alt wie Besitz, beide sind verschwistert und das erste Produkt geselligen Zusammentretens. So bildete sich ein Stand, man mag ihn Abel oder Wehrstand nennen; denn in ursprünglicher Bedeutung sind beide gleich. Wie überall trat der Beschützte in die Abhängigkeit des Beschützers, dieser

wurde der Mächtigere, der Bevorrechtigte und Einflußreiche und trat gegen seinesgleichen in ein republikanisches Verhältniß. Da aber gerade der militärische Ursprung und der kriegerische Zweck dieses Abels die Einheit in der Anführung und obersten Leitung nothwendig bedingte, so entstand der Antheil des monarchischen Prinzips, welchen die spätere Verfassung aufnahm.

Der Abel war im ausschließlichen Besitz aller politischen Rechte, er allein bildete den Staat. Polen war eine Republik aus etwa 300 000 kleinen Souveränetäten zusammengesetzt, deren jebe in unmittelbarem Verhältniß jum Staate ftand, nur ber Gesammtheit unterworfen war und keine Art von lehnsherrlicher Beziehung oder fendaler Abhängigkeit anerkannte. Kein polnischer Edelmann stand unter der Hoheit eines anderen. Selbst der Diener, sofern er Edelmann war, hatte bieselben politischen Rechte, wie sein Brotherr, und der Unbedeutenoste unter ihnen trat auf dem Reichstag in den vollen Genuß des Theiles der Sonveränetät, welcher für Alle ohne Unterschied gleich war. Hierin unterscheidet sich die polnische Verfassung wesentlich von den Feudalstaaten des Abendlandes wie von den Despotien des Morgenlandes, und mit Erstaunen sehen wir die ursprünglichste europäische Verfassung, die der Kelten, Franken, Gothen, bis mitten in unsere Zeit hinein fortbauern.

Diejenigen flavischen Stämme, welche, weit später zwar, unter der gemeinsamen Benennung der Russen bekannt wurden, empfingen ihre erste Bildung, ihre Religion, Sitten und Gesbräuche, ihre Schrift und einen Theil ihrer Sprache von den Griechen. Die Polen hingegen traten in nähere Berührung mit dem europäischen Abendlande, und früh schon nahmen beide verswandten Bölker eine sehr abweichende Richtung der Ausbildung und Entwickelung.

Die Jbee, welche der polnische Abel seinem Verhältniß unter sich zum Grunde legte, war: vollkommene Gleichheit Aller und eine auf diese gestützte größtmögliche Unabhängigkeit jedes Einzelnen.

Von dem Grundsatz ausgehend, daß kein freier Mann gegen seinen erklärten Willen besteuert oder beherrscht werden kann, mußten alle Anordnungen in dieser Beziehung, d. h. alle Gesetze aus dem übereinstimmenden Willen Aller hervorgehen, der Widerspruch Einzelner oder eines Einzigen aber hinreichen, sie zu verhindern.

Wirklich nunß man annehmen, daß die Bölker, welche sich in die Beschlüsse der Mehrzahl sügen (und das ist freilich heutigen Tages die Bedingung, ohne welche wir uns keinen Staat denken können), daß diese wenigstens einmal den Entschluß einstimmig faßten, die Mehrzahl als Autorität anzuserkennen,\*) und daß die Aushebung der nothwendigen Beisstimmung Aller das letzte Ergebniß dieser Beistimmung Aller gewesen sein nunß, um rechtlich begründet zu erscheinen.

Der polnische Edelmann erkannte seine Verbindlichkeit gegen das gemeinsame Vaterland an, er unterwarf sich dem Gesetze, aber das Gesetz sollte der Gesammtwille der Nation sein. Er hätte geglaubt, der Tyrannei zu unterliegen, wenn er sich der Herrschaft der Pluralität unterworsen, und so weit wurde der Grundsatz vollkommener Gleichheit ausgedehnt, daß der Ville Eines den Willen Aller auswog, daß das Ja! von 100 000 auf dem Wahlseld versammelten Edelleuten durch das Nein! Eines aus ihrer Mitte ausgehoben wurde, und daß die Hand eines Einzigen in das Getriebe der Staatsmaschine greisen durste und sie zum Stehen brachte.

Wir heben dies Recht des unbedingten Nein! (des liberum veto) zuerst hervor, weil es, in seinem Prinzip gerechtsertigt, in seiner Ausübung so gefährlich und in seinem Mißbrauch so verderblich, dennoch zu allen Zeiten dem Polen als das heiligste Pfand seiner persönlichen Unabhängigkeit erschienen ist.

Je mehr aber Neigung und Gewohnheit den polnischen Abel

<sup>\*)</sup> J. J. Rousseau.

auf seine entlegenen Landsitze zerstreute, wo jeder in seinem Kreise unabhängig herrschte, um so nothwendiger wurde es, die gemeinssamen Interessen in der Person eines Staatschefs zu verknüpfen. Aber eben jener lebhafte Unabhängigkeitssinn machte, daß man diesem Oberhaupte, welches in den letzten Jahrhunderten und ziemlich uneigentlich den Titel eines Königs führte, wohl die höchste Würde, keineswegs aber die höchste Macht zuerkannte. Außer dem Glanz der Krone stand ihm von ihren Rechten nur die Ernennung der Aemter, die Vertheilung der Staatsgüter und die Schlichtung der Rechtshändel zu.

Die Besetzung des Thrones war von der Wahl des verssammelten Adels abhängig. Wenn einzelne glorreiche Familien die Krone auf längere Zeit erblich zu erhalten wußten, so verssämmte die Nation nie, bei dem jedesmaligen Erlöschen dieser Geschlechter ihre Wahlansprüche aufs Neue geltend zu machen.

Neben dem Wahlkönige bestand der fortdauernde Senat, zusammengesetzt aus den Bischöfen, Woywoden oder Palatinen und Kastellanen, welche zwar ihrerseits durch den König ernannt wurden, dann aber (seit Casimir dem Großen) nicht wieder abgesetzt werden konnten und dadurch natürlich eine große Selbstsständigkeit und Unabhängigkeit erhielten.

Die Wohwoden (von woy Krieg und wodz Führer) ober Palatine waren Gouverneure einer Provinz oder eines Palatinats und Vorstand des Adels dieser Provinz, den sie in seinen Zusammenkünsten, auf dem Wahlseld und im Kriege ansührten. Sie hatten das Recht, den Preis der Erzeugnisse sestauftellen, Maß und Gewicht zu regeln, und hatten ihre eigenen Gerichte.

Unter den Palatinen standen die Kastellane, ursprünglich Besehlshaber der königlichen Städte und sesten Schlösser, nicht= erbliche Burggrafen. Sie hatten in ihrem Distrikt die Gerecht= same der Palatine und vertraten sie in ihrer Abwesenheit.

Das frühere Amt der Kastellane war den Starosten über= wiesen. Die Starosten verbanden die Gerichtsbarkeit in den

Städten mit Belehnung von bebeutendem Grundbesitz als Beslohnung für das um den Staat verdiente Alter (daher der Name). Sie waren verpflichtet, Recht zu sprechen. Von den Starosten hatte aber nur einer, der von Samogitien, ausnahmsweise Sitz im Senat.

Dieser Senat war gebildet aus 2 Erzbischöfen, 15 Bischöfen, 33 Palatinen, 85 Kastellanen, in Allem 136 Senatoren.

Das Haupt des Senats war der jedesmalige Erzbischof von Gnesen, als Primas des Reiches, die erste Person im Lande nächst dem Könige, ja in den Interregnen selbst König, weshalb man ihn auch Interrex nannte. Er war legatus natus des päpstlichen Stuhles und empfing fürstliche Ehrenbezeugung, hielt wie der König seinen eigenen Marschall, seinen Kanzler und zahlreiche berittene Haustruppen:\*)

Der König empfing den Primat stehend, und dieser hatte das Recht, ihm Vorstellungen über seine Regierung zu machen, im Falle er beharrte, sie im versammelten Senat oder auf dem Reichstage zu erneuern. Die Bischöse waren durch eine Bulle Clemens' VIII. ermächtigt, trotz der Maxime "die Kirche versabscheut Blutvergießen", für den Krieg zu stimmen, Todesurtheile zu unterzeichnen und an allen Berathungen theilzunehmen.

Der Senat entschied provisorisch bis zur Zusammenkunft des nächsten Reichstages, theilte die höchste Gewalt mit dem Könige und hörte nie auf, die Nechte der Krone zu schmälern, bis die Reichstage ihm die seinigen entrissen.\*\*)

Es geht schon aus dem ganzen Geist der Verfassung hervor, daß die großen Staatswürden und Aemter nicht weniger wählbar waren als der Thron, und die oft wiederholten Versuche mäch=tiger Familien, sie erblich zu bewahren, wurden ebenso oft von

<sup>\*)</sup> Avec un timbalier et des trompettes qui jouent quand il est à table et qui sonnent la diane et la retraite. Histoire de J. Sobieski par l'Abbé Coyer. Amsterdam.

<sup>\*\*)</sup> Solignac.

der Eifersucht aller Uebrigen zurückgewiesen. Diese Nichterblichsteit der Palatinate, welche man vielleicht mit der früheren Herzogswürde der germanischen Völker vergleichen könnte —, der Kastellanien und der Starosteien, eben diese Nichterblichkeit machte es unmöglich, daß sich neben dem Königthum eine Kurswürde, Pairie oder hoher Abel hätte bilden können, durch welche jenes Wurzel hätte sassen im Volk.\*)

Zwar war der König der alleinige Vertheiler der gedachten vielen und großen Verleihungen, da er aber Männer, welche er einmal gewählt, nicht wieder absetzen durste, so erstreckte sich der königliche Einfluß eigentlich weniger auf solche, welche die großen Würden innehatten, als auf diejenigen, welche sie nicht hatten. Der König war daher eher von geschmeidigen Hosleuten umgeben als von abhängigen Staatsdienern, jene waren allenfalls durch ihre Erwartungen, diese höchstens durch die Dankbarkeit an die Interessen der Krone gekettet. Die großen Stellen waren Gnadenssache des Hospes dem, welcher sie nachsuchte, Güter der Republik in den Augen dessen, welcher sie erhalten hatte, und die Versgebung einer Stelle schuf gewöhnlich hundert Mißvergnügte und einen Undankbaren.

Die Minister des Königs waren zehn an der Zahl, und zwar ihrem Range nach folgende:

Der Kronfeldherr für Polen, der für Litthauen, der Großkanzler für Polen, der für Litthauen, die zwei Vicekanzler, der Groß-Schatzmeister, der Hofmarschall für Polen und die für Litthauen. — Diese Minister hatten Sitz im Senat ohne berathende Stimmen.

Der Kronfeldherr war die dritte Person im Staat und seine Macht fast unnunschränkt und ausgedehnter als die der Connetables, welche der Krone Frankreich so oft surchtbar geworden sind. In Kriegszeiten hing der Kronseldherr in nichts

<sup>\*)</sup> Rulhière, Histoire de l'anarchie de la Pologne. Paris 1807. Livre I.

vom Könige ab und war Herr über Leben und Tod seiner Untersgebenen.

Wie schwer es unter solchen Umständen, ja wie unmöglich es scheinen mag, daß ein König je dahin gelangen konnte, sich einen Anhang im Staate zu bilden, welcher den individuellen Gerechtsamen Gefahr drohte, dennoch hatte die Nation geglaubt, sich gegen ein solches mögliches Uebergewicht der Gewalt durch ein Mittel sichern zu müssen, von welchem die Geschichte keines anderen Volkes etwas Aehnliches ausweist. Dies Mittel war die Konföderation.

Es ist nicht zu verkennen, daß das älteste aller Rechte, das Recht des Stärkeren, das der Gewalt, durch die ganze Geschichte Polens seine Fortdauer und seinen Einfluß geäußert hat, ja, es stand in der Ansicht des Bolkes, man möchte sagen, rechtlich begründet da. — Wir erkennen sein Dasein die vollstreckung der Urtheilssprüche des Königs, die von dem bewassneten Adel gegen den Betressenden vollzogen wurden, welcher seinerseits vollstommen gerechtsertigt schien, wenn er Macht, Einfluß und Bersbindungen benutzte und wenn er seine Abhängigen und seine Haustruppen zur Abtreibung einer solchen Exekution aufbot. Ja, es war sogar angenommen, daß, wenn ein solcher gerichtlicher Feldzug dreimal zurückgeschlagen war, die Sache einstweilen und bis zur Dazwischenkunft der Republik auf sich beruhte.

Wir erkennen diese Gewalt nicht minder bei den Zusammenstünften des Abels behufs gemeinsamer Berathungen oder Wahlen. Wenn bei diesen Gelegenheiten Einzelne oder Parteien hartnäckig ihre persönlichen Interessen gegen den Willen der Nation in die Wagschale zu werfen wagten, wenn Ueberredung, Geduld und Drohung nichts mehr vermochten, dann war es durchaus keine unsgewöhnliche Erscheinung, bei dem verhängnißvollen nie pozwolam (ich willige nicht ein), tausend Säbel entblößt und die Opposition durch Niedermachung der Verwegenen schnell beendet zu sehen. — Diese Prozedur zur Herstellung der unumgänglich nothwendigen

Einstimmigkeit war die einzige, aber in der That sür das Ganze heilsame Beschränkung gegen den Mißbrauch des gefährlichen liberum veto, dessen verderbliche Folgen erst in den letzten 300 Jahren ans Licht traten, wo diese Versammlungen durch Abgevrdnete repräsentirt wurden, welche sich solcher Gewaltthätigsteiten enthielten. So steht das Recht des Stärkeren nicht sowohl als ein Mißbrauch denn als ein nothwendiges Element dieser eigenthümlichen Versassung da.

In seiner höchsten Potenz erscheint die rechtliche Ausübung der Gewaltsamkeiten aber in der Konsöderation.

Abweichend von dem Grundsatz anderer Bölker, welche die Revolution als das größte Unglück im Staat betrachten, war hier die Revolution gesetzlich organisirt. Wenn irgend in der Republik ein Interesse zahlreich genug empfunden wurde, welches gegen die bestehende Regierung oder gegen das Beto der Einzelnen auf anderem Wege nicht durchzusetzen war, so traten die Betheiligten in eine Konföderation zusammen, verbanden sich feierlich durch einen Eid, wählten einen Marschall und griffen zu ben Waffen, ihre Absichten burchzusechten. Die Macht der Konsöderation war ihr Recht, und welchen Ausgang das Unternehmen auch hatte, nie durste einer der Theilnehmer als Rebell bestraft ober angesehen werden. Bei diesen Ronsöberationen galten die Beschlüsse der Mehrzahl, wie denn überhaupt die Konföderation nichts Anderes war als ein gewaltsames Durchsühren des Willens der Mehrheit der Nation. Das liberum veto war suspendirt während dieser Diktatur, welche sehr oft keinen andern Zweck hatte als die Aufrechthaltung des liberum veto.

Damit aber ein so gewaltsames Gegenmittel gegen die Tyrannei nicht selbst zum Tyrannen wurde, war die Dauer der Konföderation im Voraus sestgesetzt, und mit ihrer Auslösung traten auch alle ihre Bestimmungen außer Krast; Gesetz blieb nach wie vor nur das, was einstimmig beschlossen, und jede Konföderation endete mit der Verusung eines Reichstages.

Wenn demnach König und Senat gemeinsam die höchste Gewalt im Staate ausübten, so wohnte die eigentliche Souveränetät in dem Gesammtkörper des Adels, welcher seinen Willen gegen beide auf dem Reichstage, wenn er in sich einig, oder auf dem Wege einer Konföderation (rokosz) gesetzlich geltend machen konnte. Bei der jedesmaligen Erledigung des Thrones nahm er seine veräußerten Rechte zurück, prüfte den Gebrauch der Macht unter dem vorigen Regenten und übertrug sie einem neuen.

Dem Reichstage gingen die Versammlungen in den Palatinaten oder Landtagen sechs Wochen voraus, wo die Gegenstände in Anregung gebracht und vorbereitet wurden, welche auf der allgemeinen Versammlung der Nation entschieden werden sollten. Hier, wo die Richter für die beiden Tribunale und nachmals auch die Landboten ernannt wurden und wo jeder Edelmann der Provinz in Person bewassnet und beritten erschien, konnten die gewaltsamsten und blutigsten Austritte kaum ausbleiben.

Der König war verpflichtet, den Reichstag alle zwei Jahre zu berufen. Unterließ er es, so hatte die Nation das Recht, selbst zusammenzutreten. — Der Reichstag wählte einen Marschall, welcher einen großen Einfluß auf die Angelegenheiten übte, alle Berathungen fanden im Freien oder bei offenen Thüren statt, und in diesem Reichstage wohnte die höchste gesetzgebende Gewalt, mit der Bedingung der Einstimmigkeit.

Die Angelegenheiten der Einzelnen dagegen wurden durch Stimmenmehrheit und durch summarisches Versahren erledigt. Man kannte weder Advokaten noch Anwälte. Die Betheiligten trugen ihre Sache selbst vor, und die Entscheidungen ersolgten ohne Aufschub oder Kosten. — Charakteristisch ist es, daß diesselben Männer im Senat beriethen, auf dem Reichstage Gesetz gaben, in den Tribunalen Recht sprachen und im Felde den Degen sührten. — Denn der Adel, welcher alle Ehren und alle Rechte im Staate besaß, glaubte auch, daß die ganze Vertheidisgung desselben ihm obliege.

Polen ist der einzige europäische Staat, welcher bis in das 16. Jahrhundert hinein kein anderes Militär kannte als den bewassneten und berittenen Adel. Die Infanterie kam gar nicht in Betracht. Man unterschied nur Husaren und Panzerreiter. Erstere waren die zahlreicheren, und die jungen Edelleute mußten in diesem Korps gedient haben, um zu den Staatswürden zugelassen zu werden. Diese Husaren und ihre Ausrüstung waren sehr verschieden von dem, was man jetzt unter jenem Namen versteht. Sie trugen Helm und Küraß mit einem übergeworfenen Tigerssell, führten eine 15 Fuß lange Lanze mit einem Fähnlein verssehen, 2 Pistolen und 2 Säbel, wovon einer am Sattel besestigt war. Erst seit Sobiestis Zeiten vertauschten die Husaren die Lanze mit einer Muskete. — Diese Reiterei war aus dem Kern des Abels gebildet, vortresslich beritten und bildete 40 000 Mann.

Etwas hinter ihr zurück blieben die Panzerreiter, welche ein Panzerhemd von Schuppen oder Ningen trugen und gewöhnlich die Haustruppen der Großwürdenträger, der Bischöfe und Erzebischöfe bildeten.

Alle diese Krieger nannten sich towarczycz, d. h. Brüder, und wurden von ihren Königen selbst so genannt.

In dringenden Fällen gewährte Polen das außerordentliche Schauspiel von 150 000 bis 200 000 Edelleuten, welche auffaßen und eine ungeheure, aber regellose Heeresmasse bildeten. Solche Versammlungen wurden pospolite ruszenie genannt.

Eine schöne Eigenthümlichkeit dieses kriegerischen Abels war die Einfachheit seiner Sitten. Jeder lebte den größten Theil des Jahres auf seinen Landsitzen, dort verzehrte er seine Einkünste, übte eine ausgedehnte Gastsreiheit, welche asiatischen Ursprungs zu sein scheint, und hielt sich sern und unabhängig vom Hose. Der Neichthum, welchen der Edelmann von seinen Unterthanen zog, kehrte auch zu ihnen zurück. — Einige Bänke, Tische und Teppiche bildeten das Mobiliar der reichsten Palatine. Die Frauen kannten keinen Luxus und waren weit entsernt, wie dies

nachmals so sehr der Fall war, sich in politische Angelegenheiten zu mischen. Die einzige Pracht der Männer bestand in einer guten Rüstung und vortrefflichen Pferden. Ihre Tracht hatte ein asiatisches Ansehen. Lange, mit Pelz besetzte Mäntel mit aufgeschlitzten Aermeln und breitem Gürtel, Pelzmützen, krumme Säbel und Halbstiefel. Das Haar trugen sie wie die Tataren abrasirt bis auf einen Büschel, der auf dem Scheitel stehen blieb.\*)

Die alten Polen übten eine große Toleranz. Sie nahmen keinen Theil an allen den Religionskehden, welche im 16. und 17. Jahrhundert Europa verheerten. \*\*) Calvinisten und Luthesraner, Griechen, Schismatiker und Muhamedaner lebten lange friedlich in ihrer Mitte, und Polen hieß nicht mit Unrecht eine Zeit lang das gelobte Land der Juden. — Ja, die Polen ließen ihre Könige in den pacta conventa die Duldung aller Sekten beschwören. Als Heinrich von Balois diesen Eid zu vermeiden suchte, erklärte ihm der Kronfeldherr unumwunden: "Si non iuradis, non regnadis."

Dennoch waren die Polen äußerst streng in der Beobachtung der äußeren Gebräuche der Kirche. Das Christenthum war ihnen von jeher zu milde erschienen. Sie legten sich selbst härtere Entbehrungen auf, fügten zu dem Fasten der Freitage und Sonnsabende noch die der Mittwoche und der Septuagesimä. Die Päpste selbst schafsten einige der strengen Bußen ab, welche die Volen übten.

<sup>\*)</sup> Cromer (S. 73) behauptet, diese Mobe sei von dem Papste Clemens II. auferlegt, als er den Mönch Casimir seines Gelübdes ents band, um ihn 1041 auf den polnischen Thron zu setzen, und sei seitdem bis auf unsere Zeit gewissenhaft besolgt worden.

<sup>\*\*)</sup> La Pologne n'a vu dans son sein ni conspiration des poudres ni St. Barthélémi ni sénat égorgé ni rois assassinés ou sur un échafaud ni des frères armés contre des frères; c'était le pays où l'on a brûlé le moins de monde pour s'être trompé dans le dogme. — La Pologne cependant était barbare — ce qui prouve qu'une demiscience est plus orageuse que la grossière ignorance. L'Abbé Coyer. Livre I.

In dem Berkehr unter einander beobachteten die Edelleute eine große Herzlichkeit und Freimuthigkeit, fern von Unterthänig= keit gegen den Mächtigeren oder Reicheren. Die geringen Be= dürfnisse machten, daß damals Armuth noch nicht mit Abhängig= Aller Umgang trug den Stempel ber feit verbunden war. ursprünglichen Gleichheit aller Edelleute. Die Anrede war "Bruder" (brat) und hat sich noch heute erhalten. — Es gab weder Titel\*) noch äußere Auszeichnungen. Die Czartorniski, die Sangusko und Wisniowiecki waren die einzigen als Fürsten anerkannten Häuser, welche bei der Vereinigung Litthauens mit Polen dieser Republik, gegen den Geist der Berfassung, über= famen. Orben und dergleichen Dekorationen waren eigenmächtige Verleihungen der Monarchen, welche erst unter August II. und Poniatowski eingeführt wurden und nie zu großem Ansehen gelangten. \*\*) Rur die Stellung im Staat wies dem Edelmann seinen Rang an.

Bei diesen vielen trefslichen Eigenschaften seiner Bürger beshauptete die Republik nicht nur ihr Dasein mitten unter Staaten, die in rascher Entwickelung begriffen und immer mehr dem Willen ihrer Herrscher unterworsen, auch immer mehr mit Einheit handelten, sondern sie erlangte bei dieser primitiven Einfachheit ihrer Einrichtungen, bei der ungemessenen Achtung der Rechte des Einzelnen und der daraus folgenden schwierigen Fortbildung des Ganzen einen hohen Grad von Macht, Einfluß und Ansehen, und unan darf behaupten, daß Polen im 15. Jahrhundert einer der gebildetsten Staaten in Europa gewesen. Aber freilich mußten bei einer so lückenhaften und unvollständigen Verfassung, wie die

<sup>\*)</sup> Les titres de marquis et de comte s'y sont introduits avec les cuisiniers français. Il n'y en a que pour des valets et de flatteurs. L'Abbé Coyer, Histoire de J. Sobieski.

<sup>\*\*)</sup> Den Orden des weißen Adlers stiftete August II. im Jahre 1705 während des Krieges mit Schweden. Der des heisigen Stanissaus 1765, sowie der Militär = Verdienstorden 1791 rührten von Stanissaus August Poniatowski her.

der Republik, die Tugenden der Bürger die große ergänzende Hälfte bilden und gute Sitten den Mangel an guten Gesetzen erstatten. Mit allen Vorzügen einer höheren Civilisation schlichen sich auch der Luxus, die Verderbtheit und alle die Laster ein, welche von ihr unzertrennlich zu sein scheinen, und von dem Augenblick, wo die Staatsverwaltung nicht länger auf die Rechtschaffenheit der Personen basirt war, mußten sich bei der Mangelschaftigkeit der Gesetze und der Schwierigkeit ihrer Handhabung nothwendig ungeheure Mißbräuche in allen Zweigen der Verwaltung einschleichen. — Die alten Gesetze bestanden sort, aber die Sitten waren verändert, und weil sein Gesetz in Widerspruch mit den Sitten sich erhalten kann, so dauerten auch hier nur die Formen noch sort, denen eine neue Bedeutung untergeschoben wurde, ein Unglück, gegen welches die Versassung kein Mittel kannte, weil es die Versassung selbst aushob.

Im Widerspruche mit dem Prinzip, welches vor Allem der Verfassung zum Grunde lag: die vollkommene Gleichheit der Rechte aller Staatsbürger, war nach und nach eine unermeßliche Verschiedenheit des Besitzes und somit eine faktische Ungleichheit der Besitzer entstanden.

Die Gunst der Könige hatte oft große Staatsbedienungen und reiche Starosteien auf einen Scheitel gehäuft, oft Sohn und Enkel damit belehnt und so einzelne Familien in dem langen, wenngleich nicht erblichen Genuß dieser Güter erhalten. Gine mehr oder minder gute Wirthschaft, Heiraten, Erbschaften, kurz Glück und Klugheit hatten in einzelnen Geschlechtern ganz unsverhältnißmäßige Reichthümer angehäuft, zur selben Zeit, wo andere minder glückliche Familien durch ihre Berschwendung oder durch ihre Tugenden selbst in die tiesste Armuth versanken. Reichthum war demnach nicht mehr bloße Belohnung, zu welcher der König die Verdienstvollen erhob, es war unabhängiges Gigenthum, zu welchem die Erblichkeit berechtigte.

Es gab polnische Edelleute, welche in Besitz von Länder=

strecken waren, die an Ausdehnung manche damalige Souveränetät übertrasen. So hatten die Radziwill gegen den Geist der Berssassung vor Jahrhunderten ein Majorat in ihrer Familie gestisstet, wodurch der Chef dieses Hauses der mächtigste Privatsmann vielleicht in Europa geworden war. Er hatte ein Gesolge von einigen hundert Edelleuten, besaß mehrere Festungen und unterhielt 6000 Mann Haustruppen. Nicht viel weniger mächtig und reich waren die Oginski, die Czartorinski, die Tarlo, die Zamoyski, Lubomirski, die Tarlo, die Zamoyski, Lubomirski, Pototski und Ansbere.\*) — Wenn man bedenkt, daß die Rechtserkenntnisse durch bewassnete Macht vollstreckt werden mußten, so begreift man, daß es nicht leicht war, sein Recht gegen solche Bürger im Staate geltend zu machen.

Die Verwirrung selbst, in welcher sich diese großen Versmögen sast überall im Lande befanden, trug nur noch mehr dazu bei, den Einsluß der reichen Familien zu vermehren. Der größte Theil der Ländereien war nämlich sür verhältnißmäßig sehr geringe Summen verpfändet. — Bei dem steigenden Werth der Grundstücke und dem durch Vervielsältigung des Geldes immer mehr abnehmenden Werth des Kapitals wäre die Einslösung des verpfändeten Intes das größte Unglück für den Inhaber gewesen, und die Auszahlung der Summe hätte seinen Untergang verursacht. Auf diese Weise hing eine bedeutend große Zahl der kleineren Grundbesitzer durchaus von den großen Familien ab und sicherte sein Wohlergehen nur durch unbedingtes Anschließen an die Interessen dieser.

Aber während ein geringer Theil des Abels unermeßliche Reichthümer anhäuste, verlor ein weit größerer Theil alles Bessitzthum. Diese verarmten Edelleute sanden nun eine gastsreie Ausnahme bei den Häuptern jener mächtigen Geschlechter. Sie bildeten diesen einen Hosstaat, und zwar einen durchaus milis

<sup>\*)</sup> Wir glauben, die Orthographie dieser Namen ändern zu dürfen, damit der deutsche Leser sie richtig ausspreche.

tärischen, erhielten Waffen, Pferde, Obdach und Unterhalt von ihrem Schutzherrn, dem sie zur Vergeltung ihre Stimme auf dem Reichstage und ihren Arm in den vielsachen und fast uns unterbrochenen Streitigkeiten widmeten.

Diese Gaftfreiheit ohne Grenzen stand gang im Berhältniß mit dem ungemessenen Reichthum der Besitzer. Ueberdies war die ansehnliche Zahl armer, abhängiger Schlachtschitzen\*) für die Großen von vieler Wichtigkeit, und von der Zahl und der Tapferkeit derer, über die sie geboten, hing oft nicht nur ihr Einfluß, sondern ihre Wohlfahrt und ihre persönliche Sicherheit ab. — Immer waren sie in dem Fall, dies kleine Heer kühner Männer zu gebrauchen, welche außer ihrem Leben nichts zu verlieren hatten. Bald galt es, mit gewaffneter Hand ein veräußertes Schloß oder eine Stadt zurückzunehmen, bald eine Urtheilsvollstreckung abzuwenden, heute mußte ein langer Prozes auf dem fürzeren Wege der Gewalt geschlichtet, morgen ein unruhiger Nachbar bedroht werden. Aber vor Allem war es auf dem Reichstag, wo mit den Interessen des Ganzen auch die des Einzelnen nach Maßgabe, wie er reich, mächtig und einflußreich war, zur Sprache kamen. Dort gewann das Gefolge von Edelleuten eine doppelte Bedeutsamkeit durch ihre Stimme und durch ihren Arm, denn an diesen wurde in letzter Instanz fast immer appellirt, und es wurde als ein besonderes Zeichen der Fortschritte der Civilisation angeführt, daß auf den Ver= sammlungen des Abels 1764 nur noch zehn Edelleute nieder= gehauen wurden.\*\*)

Dennoch wurde in Polen nie ein hoher und niederer Abel anerkannt, und erst heute sieht man polnische Familien sich Grafenstitel aneignen, die ihre Bäter verschmäht haben würden und die in Widerspruch mit ihrer ganzen volksthümlichen Entwickelung stehen. Macht, Ansehen und Reichthum begründeten keine politis

<sup>\*)</sup> Ebelleute (szlachcziz).

<sup>\*\*)</sup> Rulhière, Histoire de l'anarchie de la Pologne.

schlachtschie ober höhere Stellung, und der ärmste Edelmann entsagte keinem seiner Ansprücke um der Armuth willen. Es leuchtet vielmehr ein, wie hartnäckig eben der arme Edelmann an einer Versassung halten umste, welche allein ihm durch seine Geburt Werth gab. Das liberum veto ertheilte dem letzten unter ihnen eine Bedentsamkeit, und der Reichstag gab Gelegensheit, diese geltend zu machen. Ja, es sehlt nicht an einem Beisspiel, wo ein solcher unbedentender, armer, dazu verwachsener Schlachtschitz sich zum höchsten eigenen Erstannen auf den Thron gehoben sah, weil die mächtigen Parteien sich über ihre Kandidaten nicht zu einigen vermochten.

Wie groß daher auch die Abhängigkeit des Unbemittelten von seinem Gastfreund oder Brotherrn sein mochte, beide Besgriffe fielen hier zusammen, immer mußte dieser in dem letzten seiner Klienten seinesgleichen ehren, dessen persönliche Opposition sich ihm und seiner ganzen Partei entgegenwersen durfte, und in jedem Einzelnen des Volkes umste er die Souveränetät eben dieses Volkes achten.

Daher hat sich auch in Polen nie jener schrosse Abstand unter den Ständen, jene Härte im Verkehr zwischen Vorgesetzten und Abhängigen entwickelt, wie in anderen Ländern. Noch heute erkennt man in der demüthig einschmeichelnden Hösslichkeit des unbemittelten, vielleicht zum Dienstboten herabgesunkenen Edelmannes das verhaltene Gefühl seiner Sbenbürtigkeit und in der würdevollen Milde der Großen eine Art patriarchalischen Schutzes und Anerkennung selbst des Geringsten. Aber diese Demokratie des Adels ließ in Polen die Monarchie zur Aristokratie und die Aristokratie zur Oligarchie entarten.\*)

Eine der hauptsächlichen Ursachen des Verfalles der Republik war ferner die fortgesetzte Verminderung der königlichen Gewalt im Staate.

<sup>\*)</sup> Ferrand, Histoire du démembrement de la Pologne.

In allen Ländern Europas ist das königliche Ansehen in mehr oder minder schnellem, aber dauerndem Fortschreiten geblieben, ja in einigen erreichte es eine Spitze, wo es, alle übrige Autorität um sich her vernichtend, durch die heftigsten Reaktionen erst wieder mit den Rechten der Bölfer ins Gleichgewicht gebracht wurde. Die polnischen Regenten komiten hingegen nie Ginfluß genug gewinnen, die Ruhe im Innern aufrecht zu erhalten, ge= schweige denn kraftvoll nach außen zu wirken. Kaum konnte es anders sein bei der Wählbarkeit der Monarchen. Zugeständ= nisse, zum Vortheile der Wählenden gemacht und nicht selten zum Nachtheil des Ganzen, immer aber zum Nachtheil des Gewählten, waren nur zu oft die Mittel, sich auf den Thron zu schwingen oder sich auf bemselben zu erhalten. Denn dieser Thron, das einzige Amt im Staate, welches von einem Aus= länder bekleidet werden durfte, war von jeher der lockende Preis des Verdienstes, der Chrsucht, der Gunst und der Ränke.

Berderblich war schon der Einfluß, welchen die römische Aurie unter Boleslaw II. 1058 auf das Königthum gewann. Noch verderblicher endete der vergebliche Kampf Casimirs des Großen 1366 gegen den Senat, welcher die Anmaßungen des Abels gegen die Krone vertrat, um vom Abel in den seinigen unterstützt zu werden. Der Abel wurde unabhängiger in dem Maße, wie der Senat mächtiger wurde. Beides konnte aber nur auf Kosten einerseits des Königthums, andererseits des Bauernstandes geschehen. — Doch davon weiter unten.

Die Jagellonen hatten das große Verdienst um die Respublik gehabt, ihr eine so beträchtliche Provinz wie Litthauen zuzusühren. Dies Geschlecht brachte überdies mehrere aussgezeichnete Männer hervor, und der Thron war, zwar durch Wahl, aber doch durch Jahrhunderte in der Familie geblieben.

Mit dem Tode des letzten Jagellonen aber, 1573, zu eben der Zeit, wo Ungarn und Böhmen sich das Wahlrecht durch ihre Könige entreißen ließen, wo Schweden zu Gunsten seiner Rönige darauf verzichtete, erneuerte Polen das Wahlrecht in seiner weitesten Ausdehnung. Zu eben der Zeit, wo nach und nach die europäischen Monarchen den großen Lehnsträgern die Gerechtigkeitspflege entrissen, verloren die polnischen Könige dies Recht an den Adel. Und zu eben der Zeit, wo in Dänemark das Volk seinem Könige eine unumschränkte Gewalt gesetzlich übertrug, vernichtete in Polen der Adel sast die letzten Spurenköniglicher Macht.

Rein Prätenbent der Krone vereinte von jetzt an die Huldigung der Menge in dem Maße, daß nicht eine bedeutende Opposition stattgesunden hätte. Je gewaltsamer die Mittel, diese zu vernichten, waren oder je größer die Opfer, sie zu gewinnen, um so schwächer und unhaltbarer mußte die Stellung des Monarchen werden. Denn der Adel sing an, es als einen Vorzug seiner Stellung zu betrachten, Gesetze zu geben, die er nicht besolgte, und Könige zu ernennen, denen er nicht gehorchte.

Die persönliche Schlichtung der Rechtshändel war den Königen schon durch die bedeutende Vergrößerung des Landes an sich unmöglich geworden.\*) Unter den langen Kriegen Stephan Vatorys ging dieses Recht oder diese Pflicht ganz verloren. Der Adel erklärte sich selbst zum Schiedsrichter seiner Streitigkeiten. Es wurden Tribunale errichtet, die Gesetze zu handhaben, deren Dauer nur auf 15 Monate sestgesetzt wurde, und da die Glieder derselben nicht vom König eingesetzt sondern von dem Adel der Provinz selbst gewählt wurden, so machten diese Gerichtshöse nur zu oft ein Werkzeug politischer Absichten aus. Da die Stellung eines solchen Richters dem Unbedeutendsten einen entschiedenen Einfluß auf die Angelegenheiten der Mächtigsten in der Provinz gab, so begreift man, wie diese Wahlen und mithin das Recht selbst ein weites Feld sür Känke und Gewaltsthätigkeit werden mußten.

<sup>\*) &</sup>quot;Ils n'ont fait qu'un juge de moi", sagte Heinrich von Balois.

In Jahre 1578 wurde den Königen auch das Recht nommen, den Adel zu verleihen und dem Reichstag allein zu= gesprochen.

Un der Gesetzgebung hatten die Könige vollends gar keinen Theil, vielinehr wurden gerade dann Gesetze gegeben, wenn fein König im Lande war, nämlich in den Interregnen. Sobald der Thron durch den Tod des Monarchen erledigt, und bevor der Reichstag zu einer neuen Wahl schritt, versammelte sich der Adel der Proving, um die Verfügungen des Königs und des Senats in der letzten Regierungsperiode zu priifen. Die Anordnungen, welche während derfelben getroffen, konnten abgeschafft und neue vorgeschlagen werben, welche Gesetzeskraft erhielten, sofern der Reichstag sie einstimmig annahm. Diese Ginstimmig= keit war aber nie leichter und oft nur dann zu erlangen, wenn es sich darum handelte, eine Verfügung aufzuheben, welche ben Rechten der Einzelnen gefährlich werden konnte, oder eine anzunehmen, welche das Ansehen der Krone verminderte. Denn die Polen sind von jeher weit eifersüchtiger auf eine Macht gewesen, die in ihrer Mitte auffeinte, als gegen irgend eine auswärtige, und so geschah es denn, daß der polnische Albel seine ganze persönliche Unabhängigkeit noch behanptete, als die Freiheit des Staates schon verloren gegangen war. Wie daher auch ein König an der Erweiterung seiner Macht arbeiten mochte, immer fand sein Nachfolger ein neu zu beginnendes Merf.

Aber selbst von der Verwaltung sah sich der König ausgeschlossen, und nicht die bringendsten Berhältnisse konnten ein selbstständiges Handeln desselben ohne Zuziehung des Senats rechtfertigen. Dieser Senat \*) entriß dem König selbst das Recht, Krieg und Frieden zu schließen. Gin Angriffsfrieg war gegen die Konstitution und durch die ganze Ginrichtung des

<sup>\*)</sup> Bergs. Ferrand, Histoire du démembrement de la Pologne

Staates auch wirklich fast unmöglich. Der Abel durfte nach den Bestimmungen nicht länger als drei Wochen unter den Waffen gehalten und nicht weiter als drei Stunden über die Grenze geführt werden. Bei einem feindlichen Einbruche verftand sich der Krieg von selbst, wurde aber von den am meisten betheiligten Wonwodschaften auf eigene Rechnung und oft ohne Zuthun der Krone geführt. Nachdem Polen durch das Beispiel aller Nachbarn gezwungen war, ein stehendes Heer zu halten, so stand dieses nicht unter dem unmittelbaren Befehl des Königs. Er ernannte einen Kronfeldherrn für Polen und einen für Litthauen, welche er aber nicht wieder absetzen konnte. Auch war man weit entfernt, zum Unterhalte dieser Armee einen bestimmten Theil der Staatseinnahmen anzuweisen; die Subsidien wurden von Reichstag zu Reichstag bewilligt und äußerst unregelmäßig gezahlt. Die Truppen blieben dem auch auf der untersten Stufe der Mittelmäßigkeit und waren um fo weniger geeignet, den Königen zur Stütze zu dienen, als mancher Edelmann zu Zeiten mehr Haustruppen unterhielt denn die Kronc Soldaten.

Fügen wir noch hinzu, wie seit 1572 bestimmt wurde, daß die Wahlen nicht mehr durch Deputirte der Palatinate, sondern durch persönliche Konkurrenz aller Edelleute geschehen sollten und so von Bestechung und Sewalt abhängig gemacht waren, daß alle Steuern gegen eine sestgesetzte Abgabe der Grundsbesitzer abgeschafft wurden, daß der König keine Starosteien für sich behalten durste, sondern alle und zwar lebenslänglich und unwiderrusslich verleihen mußte, so wird es deutlich, daß ein König, ausgeschlossen won der Gesetzgebung, ohne Domänen, ohne Privatvermögen und ohne bestimmte Einkünste, umgeben von unabsetzbaren Staatsdienern und absetzbaren Richtern, kurz ohne alle wahre Gewalt keinen Einfluß im eigenen Staat üben konnte als durch Bestechung, Intrigue und Parteigeist.

Doch auch dem Senat\*) wurden seine Machtvollkommen= heiten entriffen, und die Abgeordneten des Adels legten sich selbst die höchste Gewalt bei. Das Uebergewicht des Adels blieb im beständigen Steigen. Er allein besetzte alle Staatsämter, die hohen geistlichen Benefizien waren für ihn allein, er bekleidete ausschließlich die Richterstellen und war vollkommen frei von allen Abgaben, Zöllen, Steuern zc. Der Abel maßte fich die Gerichtsbarkeit über die Bauern an und entriß der Krone das Statut: "Neminem captivabimus", demzufolge kein Ebelmann, ohne zuvor überwiesen zu sein, verhaftet werden konnte; ein Gesetz, welches ihm volle Straflosigkeit sicherte. Es kann nicht befremden, daß in einem Lande wie Polen der Todtschlag ur= sprünglich nicht sehr streng bestraft wurde. Jeder Edelmann trug den Säbel und wußte auch, daß er ihn trug, um sich zu wehren. Der Todtschlag wurde durch Wehrgelder (die Mande= bode ber Skandinavier) gebüßt. Für einen Ebelmann zahlte man 60 Mark (etwa 900 fl. rheinisch), für einen nicht lange Abeligen 30 Mark, für einen Schulzen ober Soldaten 15 Mark, für einen Bauern 10 Mark, davon 6 der Wittwe und den Kindern, 4 dem Herrn. (Const. 1547 Vol. 1 Fol. 7.) Es ging hier ausschließlich nur nach der Geburt. Gin Geiftlicher, wenn er auch ein Bischof war, konnte demnach unter Umständen für 10 Mark gebüßt werden. Wenn man aber bedenkt, daß dieses Gesetz und diese Tare für Menschenleben bis zum Jahre 1768 fortbestand, so begreift man, daß ein polnischer Edelmann mit einem Bermögen wie das der Radziwill oder Oginsky, eine ziemliche Freiheit im Todtschlagen genießen konnte. Zwar hatte

<sup>\*)</sup> Blackftone fagt vom langen Parlament, was volkfommen hierher paßt: — when the houses assumed the power of legislation, in exclusion of the royal authority, they soon after assumed likewise the reins of administration, and in consequence of the united power, overturned both, church and state, and established a worse oppression than any they pretended to remedy.

Matthias Corvin die Todesstrase auf den Mord gesetzt, aber Casimir der Große hatte sie schon wieder abgeschafft. Auch in Litthauen war die Todesstrase verhängt, aber der Mord nußte durch sechs Zeugen, darunter zwei Adelige, bewiesen sein.\*)

Endlich band man dem Regenten ganz die Hände, indem man ihn die pacta conventa beschwören ließ, denen in jedem Zwischenreich ein beschränkender Artikel mehr hinzugefügt wurde.

Ein anderes Hauptübel, an welchem die Republik verblutete, war der Mißbrauch des an sich schon so gefährlichen liberum veto, seit 1652 zum Gesetz erhoben und von den Polen unicum et specialissimum ius cardinale genannt, ein Gesetz, welches voraussetzte, daß jeder Einzelne das Gute kannte und das Gute wollte.

In früheren Zeiten gab es der Veranlassungen wenige, wo ein Zusammentreten der die Nation ausmachenden Körper= schaft des Adels nothwendig wurde.

Allein je mehr die Republik an Größe und Umfang zunahm, je mehr sie mit dem Ausland in Berührung trat, je öfter nußten solche nothwendigen Beschlüffe über allgemeine Juteressen gefaßt werden. Als endlich auch Polen der Nothwendigkeit nachgab, ein stehendes Heer zu unterhalten, doch aber die erforderlichen Summen zu dessen Erhaltung nicht permanent auswersen wollte, um dies mächtige Werkzeug unumschränkter Gewalt stets von sich selbst abhängig zu erhalten, da wurde eine häufigere Zusammenberufung des Abels dringend nothwendig.

Dies veranlaßte 1467 zum ersten Mal den Reichstag durch Abgeordnete oder Landboten repräsentiren zu lassen (ein Gebrauch, der im übrigen Europa schon 200 Jahre früher allgemein ge=

<sup>\*)</sup> Jekel 3. Theil. .

Und neben dieser Bestrasung des Mordes bestand unter Anderem als Geset; Wer jemand vorwirft, nicht adelig zu sein (d. h. den Abel angemaßt zu haben), ohne es beweisen zu können, wird in Litthauen gestäupt und verliert in Polen den Hals. (Const. 1633 Fol. 806.)

worden war), ausdrücklich aber mit Vorbehalt des Rechts aller Ebelleute, sich bei wichtigen Angelegenheiten persönlich zu berathen. Die Einstimmigkeit Aller wurde auch bei den Verhandlungen dieser Repräsentantenversammlung zu Grunde gelegt.

Die Landboten wurden, wie schon erwähnt, auf den Landstagen gewählt, welche der König sechs Wochen vor jedem Reichstag durch gedruckte Umlaufschreiben an bestimmten Orten in jedem Bezirk ausschrieb. Dort und am sestimmten Orten in der Abel des ganzen Bezirks zusammen, wählte einen Landtagssmarschall und hörte den königlichen Abgeordneten über die Reichsstagsverhandlungen an. Nachdem dieser sich entsernt, schritt man zur Wahl der Landboten, deren Instruktion durch Stimmenseinheit bestimmt werden mußte. Natürlich wurden daher viele dieser Landtage zerrissen, und nie war die Zahl der Landboten auf den Reichstagen vollzählig, was aber auch nicht für nöthig erachtet wurde. Merkwürdig ist das Geset, insolge dessen der, welcher den Landtag durch sein Beto zerris, mit halbjährigem Thurmarrest und 3000 Mark gestraft wurde; doch bestand dies erst seit seit 1764.

Die Landboten waren vier Wochen vor und vier Wochen nach dem Reichstag unverletzlich, und wer sich an einem derselben rergriff, wurde als Majestätsverbrecher bestraft.\*)

Anfangs durften nur ansässige und begüterte Edelleute zu Landboten gewählt werden, später genügte es, mit einem solchen verwandt zu sein.

Der Ort, wo der Landtag zusammenkam, durfte nicht von Militär besetzt sein. Keiner durfte Feuergewehr in die Bersammlung bringen, auch war es Observanz, die Säbel nicht zu schleisen.

<sup>\*)</sup> Alle Berwendung des Hofes vermochte nicht das Leben eines sächsischen Obersten zu retten, der unter August II. eine erlittene Beleidisgung an einem Landboten gerächt hatte.

In frühesten Zeiten waren die Reichstage in Lublin, Parczow, Piotrkowa und Lomza abgehalten worden, seit 1569 wurde Warschau dazu bestimmt; doch sollte, um die Litthauer zufrieden zu stellen, jeder dritte Reichstag sich in Grodno versammeln. Ausgenommen hiervon waren bei Erledigung des Throns die Konvokations=, Wahl= und Krönungs=Reichstage, die stets bei Warschau statt hatten.

Die ordentliche Zeit war alle zwei Jahre zwei Tage nach Michaelis, doch konnte der König in dringenden Fällen den Reichstag auch früher und an anderen Orten versammeln. Seine Dauer war dann statt sechs Wochen nur 14 Tage. In keinem Fall durste diese Zeit verkürzt oder verlängert werden, noch war es erlaubt, bei Licht zu berathen.

Am ersten Tage wurde der Reichstagsmarschall gewählt und die Rechtmäßigkeit der Landboten untersucht. Hierauf ersfolgte unter Anführung des Marschalls die Bewillkommung des Königs durch die Landboten, wobei die pacta conventa verslesen wurden. Dann wurden die Vorschläge vom Thron gemacht. Die Senatoren votirten über die Gegenstände der Reichstagssverhandlungen in Gegenwart der Landboten, um sie zu beslehren, was dem Staat ersprießlich sei. Dann wurde die Verswaltung der Minister geprüft, und hierauf trennten sich die Landboten von den Senatoren, um die Reichstagsgesetze absussalfen, deren erster Gegenstand die öffentliche Sicherheit sein sollte.

Die sünf letzten Tage hießen die großen Tage. Beide Kammern vereinten sich wieder, der Reichstagsmarschall las die Reichstagsgesetze, über welche alle Landboten einig geworden, dem versammelten Reichstag vor, und noch jetzt konnte Jeder sein Beto einlegen. Nur das, was hier noch von Allen angenommen wurde, hatte Gesetzeskraft.

Wahr ist es, daß diese Repräsentanten ihre Unverletzlichkeit in sich selbst ehrten und nicht mehr wie früher die erforderliche

Unanimität durch Niedermetzelung der Widerstrebenden her= stellten. Aber das Uebel war dadurch nur um so schlimmer geworden.

Nie konnten die Deputirten sich als Männer betrachten, die, einmal erwählt, die Interessen des Landes wahrzunehmen, nun nach eigener Erkenntniß und nach Gutdünken handeln burften. Nie durften sie das Beste des Landes über den Vortheil ihrer Proving setzen. Sie erhielten eine vollständige und beftimmte Instruktion bessen, was sie fordern und was sie zugestehen sollten, und wurden bei ihrer Rückfehr, auf den seit 1589 gesetzlich eingeführten Relations-Landtagen, zur strengsten Berantwortlichkeit gegen ihre Kommittenten gezogen. Natürlich, daß eine Versammlung von 400 Männern, von benen jeder das Organ einer ganzen Körperschaft war, weit weniger nachgiebig sein konnte, als da, wo jeder nur sein persönliches Recht vertrat. Wenn früher halsstarriges Widerstreben auf dem Reichstage den Verwegenen in Gefahr brachte, niedergestoßen zu werden, so war es jett Nachgiebigkeit, welche dem Deputirten bei seiner Rück= fehr zu denen unfehlbar das Leben gekostet hätte, deren Befug= niß er badurch überschritten. Dieselbe Besorgniß, welche sonst zur Fügsamkeit zwang und die einzige Fessel der Anarchie war, wurde gegenwärtig ein Grund, um auf keine Weise zu weichen.

Vergeblich stellten die Könige diesem Unwesen Geduld, Neberredung, Hartnäckigkeit und Muth entgegen. Als König Wladislaus einen Reichstag auf keine Weise trennen wollte, bevor dieser einen Beschluß gefaßt, es andererseits aber nicht erlaubt war, die Berathungen bei Licht fortzusetzen, so entschloß man sich, die Nacht über beisammen zu bleiben, und die Welt erlebte das Schauspiel eines schlasenden Reichstages, unter dem Vorsitz eines schlasenden Senates und eines Königs, der auf seinem Thron schlief.

Ein Schritt blieb noch zu thun, nm jede llebereinstimmung geradezu unmöglich zu machen und die Anarchie förmlich zu organisiren. Er geschah, als einzelne Palatinate ihren Bevollmächtigten den Auftrag gaben, sich allen Berathungen zu widersetzen, bevor die Vorschläge, welche sie selbst machten, gehört und angenommen seien. Da es sich nun bald ereignete, daß mehrere Deputirte dieselbe Instruktion mitbrachten, so war der Reichstag schon zerrissen, ehe er eröffnet wurde.\*)

Andere Deputirte verweigerten, ihre Beistimmung irgend einem Borschlag zu geben, wenn man die, welche ihre Wohwodsschaft machte, nicht ebenfalls genchmigte; und so zog das Beto eines Deputirten in einer einzelnen Angelegenheit die Auflösung des ganzen Reichstages nach sich, d. h. er suspendirte für zwei Jahre die Ausübung jeder Souveränetät. Das Beto eines Deputirten war die Zanbersormel, welche, kaum genannt, die Republik in ihren Todesschlaf zurück versenkte. Kein Gesetzkonnte mehr gegeben, kein Beschluß mehr gesaßt werden, das Heer blieb ohne Sold, der Feind verwüstete einzelne Provinzen, ohne daß die anderen zu Hülfe kamen, das Recht blieb verschoben, die Münzen waren in Verwirrung, kurz Polen war sür die Dauer von zwei Jahren aus der Reihe der Staaten gestrichen.

Auch wurde der Bruch eines Reichstages, so oft er sich wiedersholte, jedesmal als eine öffentliche Kalamität angesehen. Der Name des Deputirten, welcher ihn veranlaßt, und der seiner Angehörigen wurden dem Fluch der Nachwelt übergeben. Um sich vor der allgemeinen Buth zu sichern, pflegten solche Deputirte ihre Protestation schriftlich einreichen zu lassen und irrten dann unter der Last des allgemeinen Abschens und beladen mit dem Fluch der Nation Jahre lang unstät und unbekannt umher. Doch man ging noch weiter in der Kunst, die Bemühungen aller rechtslichen Patrioten ersolglos zu machen, und seit 1652 wurde die

<sup>\*)</sup> In den Jahren 1695, 1698, 1701, 1720, 1729, 1730, 1732, 1750, 1754, 1760, 1761 und 1762 wurden die Reichstage noch vor der Wahl des Marschalls zerrissen, in 67 Jahren 12 Reichstage.

freiwillige Entfernung eines Mitgliedes als hinreichend erklärt, ben Reichstag aufzulösen.

Bu assem diesem Unheil kamen endlich noch die Glaubens= spaltungen, welche in einem Lande so voll Gährungsstoff die gefährlichste Einwirkung haben mußten. Lange übertraf Polen an Toleranz das ganze übrige Europa. Auch nach der großen Kirchentrennung im 16. Jahrhundert blieb in Polen noch Alles ruhig. Inter nos dissidemus, sagten Katholiken wie Protestanten, und Diffidenten waren beide Parteien. Erst nachdem Jesuiten und Bemühungen von außen her die Flammen der religiösen Zwietracht angefacht, bezeichnete dieser Name die Protestanten allein. Polen, welches an gewaltsame Ausbrüche so gewöhnt, wo die Opposition der Minorität so gewichtig war, und welches in den nothwendig gewordenen vielfachen Zusammenkunften des Abels immer neue Anlässe zu Hader und Zwiespalt gab, dies Polen mußte durch die neue Spaltung des eigenen Abels furchtbare Erschütterungen erleiden. Jetzt erst fingen die Reichstage an, erfolglos zu werden. In den 36 Jahren von 1536 bis 1572 wurden sieben Reichstage aufgelöst, und unter König August III. versammelte die Nation sich 30 Jahre vergebens.

Die Dissidenten wurden eine gefährliche Wunde des Staates, denn obgleich ihre Zahl verhältnismäßig sehr gering war, so gaben sie nachmals einen verderblichen Borwand und Stützpunkt für die Einmischung des Auslandes ab.

Wir dürfen unter den Gründen, welche den Untergang der Republik verbreiteten, nicht die Lage des Bauern übergehen, welcher freilich früh schon ganz aus der Geschichte Polens versichwindet.

Es ist nachweislich falsch, wenn der polnische Edelmann oder seine Schriftsteller behaupten, der Bauer sei von jeher seinem Grundherrn erb= und eigenthümlich untergeben oder gar leibeigen gewesen. Dies Verhältniß von elf Millionen Menschen zu noch nicht einer halben Million Herren ist ein zweihundert=

jähriger Mißbrauch, dem aber ein tausendjähriger besserer Zustand der Dinge voranging.\*)

Ursprünglich stand dem Adel nicht einmal die Gerichtssbarkeit über den Bauern zu, diese wurde von den königlichen Kastellanen gehandhabt und nur ausnahmsweise einzelnen Edelsleuten für ausgezeichnete Verdieuste persönlich verliehen.\*\*)

Der Nachlaß eines Bauern, selbst wenn er ohne Kinder starb, siel an die Verwandten, ohne Abzugsrecht der Herrschaft. \*\*\*) Wenn ein Bauer den Hof widerrechtlich verlassen, so durste dieser erst dann an einen anderen vergeben werden, wenn der Entwichene dreis dis viermal zur Rücksehr aufgerusen worden, und gegen eine Grundsteuer von 2 Gr. pro Lahn war der Bauer befreit von allen weiteren öffentlichen Abgaben, Lieserungen, Vorspann u. s. w.†)

Diese Verfügungen Casimirs des Großen, des Hein= rich IV. Polens, erwarben ihm den ehrenvollen Spottnamen "des Bauernkönigs".

Die Hauländer waren nach deutschem Recht ansässig, sie frohnten nicht, sondern bezahlten Zins. Für den polnischen Bauer hingegen stellte der Reichstag zu Thorn 1520 die Diensteleistungen dahin fest, daß derselbe von jedem Laneo wöchentlich einen Spanntag entrichten sollte. Der Laneo oder Lahn ist aber nach billiger Berechnung mindestens gleich zu rechnen mit einer Huse von dreißig Magdeburger Morgen, die nach der altpolnischen Dreiselberwirthschaft durchschnittlich zehn Berliner

<sup>\*)</sup> v. Grävenit, Der Bauer in Polen.

Aus dieser vortrefflichen kleinen Schrift sind auch die nachfolgenden Citate von Urkunden entlehnt, welche wir wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes anführen, ohne Anspruch zu machen, an diesen Quellen selbst geschöpft zu haben.

<sup>\*\*)</sup> Schenkungsurkunde des Klosters Tyrat 1286 u. a. D. Boleslaw verleiht dem Rusczyn die Gerichtsbarkeit 1252.

<sup>\*\*\*)</sup> Statut Casimirs bes Großen 1347.

<sup>†)</sup> Statut Mladislaus Jagellos 1420 und 1433.

Scheffel Winteraussaat gewährt, und diese begründete die Verspslichtung von 52 Spanntagen des Jahres, eine Belaftung, die dem Bauern nach durchschnittlicher billiger Schätzung und sachwerständiger Berechnung noch die Hälfte des Ertrages seines Grundstücks übrig läßt. Die Zehnten waren in billige Körnersoder Geldabgabe verwandelt.

Das persönliche Verhältniß des Bauern betreffend, so waren nur die nach deutschem Recht Ansässigen frei, und solche, die bisher wüste Landstrecken urbar machten und bewohnten.\*) In der Arbeitsbedürftigkeit der großen Besitzer lag es, daß alle Uebrigen schollenpflichtig waren und das Gut nicht ohne Zustimmung des Herrn verlassen dursten. Aber der Bauer war nie an die Person des Gutsherrn gebunden, er konnte nicht verkauft werden. Das Gut konnte in andere Hände übergehen, ohne daß der Bauer seinen Hof verlassen mußte. Es liegt überhaupt schon in der Besitzsähigkeit von Grund und Boden, daß nie eine eigentliche Leibeigenschaft stattgefunden.

Aber selbst die Schollenpflichtigkeit war durch die polnischen Gesetze gemildert.\*\*) Aus jedem Dorfe konnten jährlich zwei Familien ungehindert ziehen, von mehreren Söhnen konnte der Vater einen zu auswärtigem Dienst bestimmen, und Künste und Wissenschaften waren frei erklärt.\*\*\*) Es gab sogar Verhältnisse, wo alle Unterthanen freizügig wurden, nämlich wenn weltliche oder geistliche Strafen der Herrschaft die Gemeinde mittrasen, oder bei Gewalt an einer Unterthanin.

Deutlich spricht sich das Landes-Polizeigesetz Johann Alberts 1496 über den Zustand des Bauern aus. "Er überschreite", heißt es, "seine Schrauken, treibe eine Kleiderpracht und einen Auswand, welcher verursache, daß er oft von den Städtern wegen Schulden sestgehalten werde." Es bestimmt

<sup>\*)</sup> Statut Jagellos 1420.

<sup>\*\*)</sup> Skrzetusky prawo polityczne narodu polskiego.

<sup>\*\*\*)</sup> Statut Alexanders 1501.

in dieser Beziehung, wie der Bürger künftig den Gerichtsstand der Bauern nicht umgehen, sondern nur dort klagbar werden solle. Der Bauer war also im Wohlstand, konnte sein Besitzthum verschulden und hatte eine geordnete Rechtspflege.

Fassen wir zusammen, wie Gesetz und Recht damaliger Zeit das Verhältniß des Bauern seststellte, so ist das Ergebniß: Eigenthum an Haus, Hof und Feld, menschlich begrenzte Schollenspslichtigkeit, billig ausgemessene Dienstleistungen, mäßige öffentsliche und geistliche Belastung.

Aber dieser glückliche Zustand der Bauern endete, als mit dem Aussterben ber Jagellonen der Adel seinen immer mächtiger werdenden Einfluß auf Kosten der Krone und des Bauernstandes erweiterte. Es ist auffallend, daß der polnische Bauer solche Freiheiten\*) zu einer Zeit genoß, wo bie Leibeigenschaft über das ganze übrige Europa verbreitet war, und daß seine Knecht= schaft anfing, als sie in anderen Ländern schon aufhörte. schon im 12. und 13. Jahrhundert verlor sich die Leibeigenschaft in Deutschland (außer in den vormals flavischen Provinzen Mecklenburg, Pommern, Lausitz 2c.). In Frankreich hob sie Ludwig X. 1315 auf; in England befreite noch Elisabeth 1574 Leibeigene; in Böhmen und Mähren beftand dies Berhält= niß 1781 bis auf Roseph II.; in Polen fing es mit dem 16. Jahrhundert erst an. Die Könige mußten versprechen, ferner feinem Banern Geleitsbriefe gegen ihre Herren zu ertheilen. \*\*) Es solle künftig allen Herren freibleiben, ungehorsame Unterthanen

<sup>\*)</sup> J. J. Jekel ift geneigt, einen Zustand der Leibeigenschaft in Polen vor dem 11. Jahrhundert anzunehmen, doch gesteht er selbst, über die Frage: "Was waren eigentlich die Bauern? Zu was waren sie verspslichtet? Unter welchen Gesetzen lebten sie?" giebt uns die Geschichte keine besriedigende Auskunst. Polens Staatsveränderung 3. Theil Seite 87. Genug denn, daß, soweit die Geschichte reicht, sie uns keine Leibeigenen zeigt, sondern nur gledae adscripti.

<sup>\*\*) 1505</sup> Alexander, 1543 Sigismund I., 1588 Sigismund III.

nach eigenem besten Gutdünken zu strasen.\*) Auch wurde der Satz: "Die Lust macht eigen" auf alle Fremden ausgedehnt, die ein Jahr im Dorse lebten.\*\*) Und so wurde, ohne daß irgend eines der Gesetze, welche zu Gunsten des Bauern sprachen, aufgehoben worden wäre, zum Verfassungsgrundgesetz erhoben: "daß der Bauer vor keinem weltlichen Gericht auf Erden fortan irgend rechtliches Gehör gegen seinen Herrn haben solle, seine Klage betresse Gut, Ehre oder Leben".

So wurde der Bauer einer Willfür preisgegeben, die keine Grenze mehr fand als die, welche das Uebermaß des Uebels dem Uebel sett. — Jeder Edelmann war unumschränkter Alleinherrscher auf seinem Gut; der Bauer hatte auf Erden keinen Schutz zu hoffen als von der Gnade seines Herrn oder von seiner eigenen Verzweiflung. Daher die surchtbaren Bauernaufstände, deren Androhung schon den Adel erzittern machte. Daher aber auch der tiefe Verfall des Grundeigenthums und das Versiegen der Duellen, aus welchen die Nation ihren Wohlstand und ihre Kraft schöpfen sollte.

Wie hoch das Elend der polnischen Bauern stieg, entnimmt man aus Bestimmungen, wie die der Reichstagssatzung 1768, 18. und 19. Art., wonach "die Machtvollkommenheit und das Eigenthumsrecht des Adels über Land und Leute in ihrer ganzen Ausdehnung aufrecht erhalten, doch das Recht über Leben und Tod der Bauern nicht mehr in der Hand der Herren liegen soll".
— Im Jahre 1791 mußte noch erst geboten werden: "wenn von nun an Gutsherren sich mit ihren Einsassen über ein Rechtseverhältniß in glaubhafter Form einigen, so soll diese Handlung einen Vertrag gründen und darüber gehalten werden". Fragen wir über den Zustand der Bauern die Schriftsteller der eigenen

<sup>\*)</sup> Vierter Artikel des Religionsvereins von 1515.

<sup>\*\*)</sup> Statut von 1633.

Nation\*) jener Zeit, so hören wir, "daß der Bauer\*\*) ohne Recht und ohne Richter, ohne Gesetz und König, selbst oft ohne Religion lebte, daß er selbst die Sonn= und Festtage zur Arbeit gezwungen, indem an manchen Orten die Huse mit fünf Spann=tagen belastet war". Diese Ungemessenheit der Dienstleistung machte es zuweilen ganz unmöglich, einen Maßstab zu ihrer Abgleichung zu sinden. — Der Bauer\*\*\*) wird für nichts ansgesehen, ohne Willen seines Herrn vermag er vor Gericht nicht zu erscheinen, gegen seinen Herrn giebt es hienieden keinen Richter, — es sind einst Verordnungen zu seinem Vesten abgesaßt worden, sie sind aber längst vergessen. Gegen Unterdrückung sindet der Bauer nirgends Recht, — lange war der Gutzherr Herr über Leben und Tod.†) — Polen ist das einzige Land, wo das gemeine Volk aller Rechte der Menscheit entblößt ist.††)

Bei der ungeheuren Kluft zwischen Herrn und Anecht, zwischen Edelmann und Bauer hat sich in Polen dennoch nie ein Mittelsstand entwickeln können. Gewerbsleiß und Handel†††) konnten da nicht gedeihen, wo die Regierung ihnen weder Ausmunterung noch Schutz zu gewähren vermochte, wo willkürliche und gewaltsame Eingriffe die Sicherheit des Eigenthums und das Vertrauen aufshoben, deren sie vor Allem bedürsen.

So nur erklärt es sich, daß ein Land arm bleiben konnte, welches 13 000 Quadratmeilen und  $11^{1/2}$  Millionen Einwohner hatte, von großen schiffbaren Flüssen durchströmt war, die dem Schwarzen wie dem Baltischen Meere zusührten, einen Uebersluß an Korn, Weizen, Wachs, Honig, Hopfen, Fischen, Pelzwerk,

<sup>\*)</sup> Es ist nöthig, diese anzuführen, um nicht der Nebertreibung ans geklagt zu werden.

<sup>\*\*)</sup> Warszewicki.

<sup>\*\*\*)</sup> Nicolaus Zalaczewski.

<sup>†)</sup> Vincent Rozituski.

<sup>††)</sup> König Stanissaus Leszczynski, Observations sur le gouv. de Pologne, liv. c. pag. 9.

<sup>†††)</sup> J. Jekel, Polens Handelsgeschichte. Wien 1809.

zahllose Herden des stattlichsten Rindviehs und der trefflichsten Pferde, einen nicht zu erschöpfenden Salzstock und unermeßliche Vorräthe von Schiffs- und Bauholz besaß.

Aus allen diesen Reichthümern wußte der inländische Kunftssleiß nichts zu schaffen als grobe Leinwand, Segeltuch, Seile, Potasche und Schiffshölzer; alle übrigen Erzeugnisse wurden außerhalb verarbeitet.

Nur ein Siebentel des Landes war angebaut, und wenn Polen dennoch beträchtliche Versendungen von Korn und Schlachtvieh ins Ausland machte, so war dies nur möglich, weil der große Theil der Nation, der unterdrückte Bauer, sich jene Erzeugnisse abdarben, von Haferbrot wie heute von den Kartosseln kümmerlich leben mußte und kaum dreimal des Jahres Fleisch zu essen, und weil diese Lebensweise wieder die Menschenzahl klein erhielt.

Alle übrige Ausfuhr war gering und stand in gar keinem Verhältniß zu den theueren Gegenständen des Luxus, welche, trot aller Luxusgesetze, immer mehr gefordert und eingeführt wurden.

Die Bleiwerke zu Olkusz waren eingegangen, und selbst der Betrieb der unerschöpflichen Vorräthe des Steinsalzes zu Wieliczka und Bochnia und die Salzquellen Rothrußlands wurden so sehr vernachlässigt, daß nicht nur von diesem Reichthum nichts aussgeführt, sondern zum unermeßlichen Nachtheil der Krone die ganze Provinz Preußen mit fremdem Seesalz versorgt werden mußte.

Die Handelsbilanz mußte diesem nach ganz natürlich zum Vortheil aller der Nationen ausfallen, welche mit Polen handelten und zum ungeheuren Nachtheil dieses Landes. — Im Jahre 1777 war: \*)

die Einfuhr für 47 488 876 polnische Gulben, die Ausfuhr für 29 839 238 = =

<sup>\*)</sup> J. Jekel. Polens Handelsgeschichte, 2. Theil S. 87, die genaueren Angaben.

Die Einsuhr überstieg bemnach in diesem Jahre die Ausstuhr um 17 649 629 Gulden. — Davon gewann Preußen über 5 Millionen, Oesterreich fast 11 Millionen, Rußland und die Türkei  $1^{1}/_{2}$  Million.

Im Jahre 1776 war die Einsuhr 48 640 679 Gulben, die Ausfuhr 22 096 360

Der Ausfall betrug also 26544380 Gulden sür das einzige Jahr. — Die Hauptquelle des Geldes, welches noch in Polen cirkulirte, war der Verkanf der Königswürde.

Trotz aller inneren Hülssquellen übertras der Schatz mancher europäischen Stadt den der Republik, und zwei oder drei Amstersdamer oder Londoner Kauflente machten größere Umsätze, als die Domänen des Königs eintrugen. Polen darbte mitten in den Reichthümern, welche ihm die Natur freigebig ertheilt. Der Ueberssluß seiner Erzeugnisse hals ihm nichts, es hatte keine Straßen, sie abzusühren, keine Schiffe, sie zu versenden, weder Fabriken, um sie zu bearbeiten, noch Handel, um sie zu benutzen.

Die ganze Handelsgeschichte Polens beschränkt sich fast ausschließlich aus die Geschichte der Stadt Danzig.

Alls im dreizehnten Jahrhundert die bedeutendsten Städte Deutschlands zusammentraten, um gemeinsam sich gegen die Willkür und die Eingrifse zu schützen, denen sie einzeln nicht zu widerstehen vermochten, um sich die Straßen zu öffnen, welche hundert Raubschkösser und zahllose Schlagbäume verlegten, und um das Recht unter sich zu handhaben, welches die Fürsten ihnen nicht gewähren konnten, — als sich mit einem Wort der Hanse bund bildete, welcher Jahrhunderte hindurch den Handel aus zwei großen Meeren mit unumschränkter Macht beherrschte, da mußte Danzig früh die unermeßlichen Vortheile erkennen, welche vorzugsweise ihm durch ein Anschließen an diesen neuen Bund erwachsen konnten.

Die Bewohner Danzigs waren deutschen Ursprungs, wurden nach deutschen Gesetzen (dem Sachsenspiegel) und durch ihre eigene

Verfassung regiert. Sie standen eine Zeit lang unter den deutschen Ordensherren, und als sie später die Landeshoheit der Republik anerkannten, hielten sie sich dennoch soweit möglich von ihr entsternt und unabhängig. Danzigs Bürger besesstigten ihre Stadt auf eigene Kosten und auf eigene Verantwortung, auch vertheidigten sie durch ihre eigenen Kräfte ihre Selbstständigkeit nicht nur gegen das Ausland, sondern selbst gegen Polen.\*) Sie verweigerten den Kussen den Eintritt in ihre Mauern, als Polen schon nicht mehr wagte, diesen Feind zurückzuweisen.

Seitdem die Republik das Schwarze Meer verloren, war Danzig der vorzüglichste und bald darauf der einzige Hafen, durch welchen Polen mit der Welt verkehrte, und es erreichte eine sehr hohe Stufe von Wohlhabenheit und Bedeutsamkeit.

Als die königlichen Städte in Polen das Magdeburger Recht erhielten, wanderten zwar eine Menge fleißiger Ausländer ein, welche Betriebsamkeit und Handel schnell in Aufnahme gebracht hätten. Auch schlossen sich Thorn, Culm, Elbing, Königsberg, Braunsberg und Krakau dem Hansebund an. Da sie sich aber nicht selbstständig zu erhalten wußten, so erlagen sie den immer mehr sich erweiternden Rechten des Adels, und die Nachkommen jener fremden Einwanderer hatten eine sehr traurige, beschränkte Eristenz.

Alle übrigen Städte lagen öde und ohne Mauern, denn sie umschlossen nichts als Dürftigkeit. Ihre Bewohner waren Ackersbürger, und kaum durfte man in ihnen die allerunentbehrlichsten Handwerker suchen.

Denn was nicht Ebelmann war, lebte verachtet in den Städten oder unterdrückt auf den Dörfern, und wirklich gab es in Polen keinen Bürgerstand.

Der ganze übrige Handel Polens lag völlig darnieder. Von dem Bauern, der selbst im eigentlichsten Sinne nichts hatte, konnte

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1576 gegen Stephan Batory, 1733 gegen Auguft II. 2c.

der Handelsmann auch nichts gewinnen. Bom Abel war ebenso wenig zu verdienen. Die Reichen und Mächtigen, also die, welche bei den Kaufleuten das Meifte hätten kaufen können, bezogen für das Holz, Getreide 2c., welches sie nach Danzig schickten, ihre Weine und Luxuswaaren zollfrei. Wie konnten die Kaufleute in einem Lande mit Vortheil verkaufen oder ankaufen, wo die an= gesehenste Rlasse ber Staatsbürger eben diese Wegenstände zollfrei bezog oder verschickte, von welchen jene in beiden Fällen auf öffentlichen und Privatmauthen Abgaben zahlen mußten? Endlich machte die schlechte Justizverfassung, besonders der schwierige Exekutionszug es fast unthunlich, irgend Jemandem Kredit zu geben. Auch war es unmöglich, einen adligen Kompagnon zu bekommen, da das Handelsgeschäft den Verlust des Adels nach sich zog. Anfangs genoß Polen die Vortheile eines Zwischenhandels, indem es die den Russen unentbehrlichen Waaren zu Breslau, Leipzig und Danzig aufkaufte und ihnen zu Lande zuführte. Allein seitdem Beter ber Große seinem Bolf die Oftsce und bas Schwarze Meer geöffnet, verschwand auch dieser Erwerbszweig des Landes.

Das Wenige, was in Polen noch vom Handel übrig blieb, verdankte man den Juden.

Man kann nicht leugnen, daß dieses genügsame, um seine Nahrung besorgte Bolk die einzige vermittelnde Klasse im Lande bildete. Alle die Thätigkeiten, welche Sorglosigkeit oder Stolz den Edelmann verschmähen ließen und welche der Stumpssinn, die Unwissenheit und die unterdrückte Lage dem Bauern unzugänglich machten, sielen den Inden anheim, die, wenn sie später ein nationales Unglück wurden, zugleich eine nationale Nothwendigkeit waren: — ersteres als Folge der schlechten Maßregeln der Regierung, denn man hat es überall leichter gefunden, die Inden zu verdrennen, als gute Bürger aus ihnen zu machen, — letzteres, weil man die Juden haßte und ihren Reichthum beneidete, ohne den Fleiß nachzuahmen, durch welchen sie ihn erwarden.

Wir sind genöthigt, einen Blick auf dies merkwürdige, wenig gekannte und doch so wichtige Volk zu werfen,\*) welches, aus seiner Heimat vertrieben, in beständigent Wachsthum blieb und nach und nach Eingang in alle Länder fand, bis es den Erdball umklammerte, wie die Ranken des Epheu den Stamm, an dem und durch den sie fortleben, selbst wenn die Wurzel dem Erdsboden entrissen, der sie entstehen ließ.

Zu allen Zeiten durch Willfür und Gewalt niedergetreten, sinden wir diese Nation durch List und Beharrlichkeit immer wieder emporstrebend. Mit Feuer und Schwert versolgt und vertilgt, sehen wir sie aufs Neue zurücksehrend oder ersetzt. Unsählige Male beraubt und geplündert, ist sie stets im Besitz alles Reichthums.

Bei einer wunderbaren Mischung von äußerer Schwäche und verborgener Kraft, — demüthig und geschmeidig gegen Mächtigere, herrisch und grausam gegen Abhängige — übt dies Volk, welches in seiner Gesammtheit unterdrückt und gemißhandelt ist, in seinen einzelnen Gliedern eine individuelle Tyrannei über seine Unterdrücker aus. — Denn weil der Mensch auch in seiner Entwürdigung noch eine Erinnerung des angeborenen Adels und ein Gesühl seiner Unterdrückung bewahrt, so setzte auch der Jude der Gewaltthätigkeit und Feindschaft Haß und Verachtung entsgegen, Gesühle, die in ihm um so tieser wurzeln mußten, als er genötligt war, sie sorgfältig in sich zu verschließen.

Die Juden sind trotz ihrer Zersplitterung eng verbunden. Sie werden durch ungekannte Obere zu gemeinsamen Zwecken folgerecht geleitet. Nach tausendjährigem Ausenthalt in einem Lande stehen sie als Fremdlinge da, den Boden, auf dem sie geboren, nie als ihre Heimat, das Bolk, mit welchem sie aufwuchsen, stets als ihren Feind betrachtend. Indem sie alse Versuche der Resgierungen, sie zu nationalisiren, zurückweisen, bilden die Juden

<sup>\*)</sup> Tableau de Pologue ancienne et moderne par Malte Brun, refondu par Leonard Chodzko. Paris 1830.

einen Staat im Staate und sind in Polen eine tiefe und noch heute nicht vernarbte Wunde dieses Landes geworden.

Die ganze politische Stellung der Juden, so gut wie ihre eigenen Gesetze, schlossen sie vom Grundbesitz, vom Staatsdienst, von Aemtern, Würden, kurz von aller öffentlichen Thätigkeit unswiderrusslich aus. Das allgemeine Wohl konnte bei ihnen nie Ziel des Talents, des Wissens oder Fleißes sein. Vaterlands-liebe, Ehrgeiz, Thatendrang, kurz alle die mächtigen Hebel, welche die Thätigkeit des Menschen aufregen, fanden für sie kein Feld, sich zu entwickeln. Ueberall mit Verachtung zurückgestoßen, war der Inde auf sich selbst allein verwiesen, und dies eigene Selbst war und nunßte der einzige Gegenstand aller seiner Handlungen werden.

Der höchste Standpunkt, auf den der Jude in seinem Lande gelangen konnte, war der, ein reicher Mann zu sein. Aber der Reichthum selbst verschaffte ihm kein größeres bürgerliches Anssehen, er schützte ihn nicht gegen die Schmach des öffentlichen Hasselse und Abschenes, und der Jude mußte seinen Reichthum verstecken oder ihn mit Gesahr genießen.

Auch das Geld war dem Juden kein Mittel mehr zum Glück, und so wurde es zum Zweck selbst; Reichthum war das alleinige Ziel aller Bestrebungen jedes Einzelnen, und alle Wege, die zu diesem Zweck, dem einzigen Zweck sührten, waren ihm recht und Rache an den Drängern zugleich. Jede Demüthigung verschmerzend, jede Beleidigung ertragend, stets nüchtern, genügsam und vom Benigsten lebend, alle Vortheile nutzend, Betrug, Wucher und Meineid nicht verschmähend — war es wohl ein Wunder, daß alle Reichthümer in die Hände dieser Einwanderer zusammenslossen und daß nach und nach die Unterdrücker in die Abhängigseit der verachteten Fremdlinge geriethen?

Die ersten jüdischen Ausiedler waren Vertriebene aus Deutsch= land und Böhmen.\*) Sie flüchteten um das Jahr 1096 nach

<sup>\*)</sup> Bergl. Leonard Chodzkos Ausgabe des Tableau de Pologne par Malte Brun.

Polen, wo damals eine weit größere Duldsamkeit herrschte als im ganzen übrigen Europa.

Diese Auswanderung der Juden war eine Folge der Graussamkeit und Habsucht der ersten Kreuzsahrer. Diese behaupteten, die Juden seien die natürlichen einheimischen Feinde Christi. In Mainz allein wurden 1400 Juden verbrannt. In Bayern sielen 12 000 Opfer; die Frauen tödteten ihre Kinder und die Männer sich selbst, um der Tause und den Täusern zu entgehen. Aus Böhmen wanderten alle aus, sie mußten ihre ganze Habe zurücklassen, denn "da sie keine Keichthümer aus Judäa mitsgebracht, so mußten sie arm, wie sie gekommen, aus Böhmen abziehen".

Die Liebe Casimirs des Großen zur schönen Esther, einer Bübin aus Opoczno, verschaffte den Ifraeliten einige bürgerliche Rechte und Freiheiten, soweit ein König bergleichen in Polen verleihen konnte, und die dem Lande nur zum Vortheil gereichten, allein schon unter Ludwig von Ungarn, 1371, wurden sie fämmtlich des Landes verwiesen. Dennoch finden wir sie 1386 schon wieder über ganz Polen verbreitet. — Es wurde den Christen damals bei Strafe der Exkommunikation untersagt, mit Juden umzugehen oder von ihnen zu kaufen. Diese wurden ge= zwungen, in allen Städten, wo sie sich niedergelassen, in gewisse Vorstädte zusammenzuziehen. Der Bucher wurde ihnen unter= saat, und Johann Albrecht vernichtete mit einem Male alle hypo= thekarischen Einschreibungen, durch welche sie im Begriff standen, den größten Theil der Güter des Adels an sich zu bringen, welche behufs der Kriegsrüstungen verpfändet worden waren; doch sollte das Darlehen mit gesetzlichen Zinsen zurückgezahlt werden.

Sehr charakteristisch ist das Privilegium Boleslaws des Frommen, 1505.\*) Es zeigt, daß die Könige genöthigt waren, die Juden gegen den allgemeinen Haß und die Bedrückung der

<sup>\*)</sup> Vergl. Jekel, Polens Staatsveränderung, 2. Theil.

Christen in Schutz zu nehmen. So heißt es unter Anderem: Reichen der Juden können ohne Zoll abgeführt werden. — Für die Verunehrung der Synagoge zahlt der Christ dem Woywoden zwei Steine Pfesser als Strafe. — Niemand soll bei Juden einkehren. — Es ist falsch, daß die Juden Menschenblut gebrauchen. — Wird ein Jude angeklagt, ein Christenkind entsührt zu haben, so muß er durch drei christliche und drei jüdische Zeugen überführt werden. Wird er nicht überführt, so soll der Ankläger die Strafe erleiden, welche der Jude hätte erleiden müssen. — Wird ein Jude bei Nachtzeit mißhandelt und schreit um Hülse, so sind die Christen bei Strafe verpflichtet, ihm beiszussehen u. s. w.

Manchen Beschluß der Reichstage, manch Gesetz, das ihren Handel völlig zu Grunde gerichtet hätte, und manchen Sturm, den fanatische Priester gegen sie erregten, wußten die Juden durch ihr Geld (Miczynski sagt: durch ihre Zauberei) zu beschwören. Dieses sicherte ihnen zu allen Zeiten hohe Gönner. Einige Schriftsteller dagegen behaupteten: "Gott segne die, welche die Juden versolgen!" und führten als Beleg mehrere polnische Familien an.")

Bei der niedrigen äußeren Stellung der Juden maßten sie sich in ihren Schriften eine kühne Ueberlegenheit über die Christen an. Wie die russischen Juden einst versucht hatten, Wladimir den Großen zum Judenthum zu bekehren, so gaben die polnischen Juden eine große Menge von Schriften heraus, in welchen sie den Ritus der katholischen Kirche lächerlich machten und die Polen einluden, sich dem Gesetze Mosis zu unterwersen, nicht

<sup>\*)</sup> Ziechowski in seinen Oglos Processu behauptet: "da der Jude Alexander den Kindesmord auf der Folter nicht eingestand, so hätte man sich nicht begnügen sollen, ihn zu verbrennen, sondern auch seinen Schatten, da es sehr wohl möglich, daß der Teusel zu Gunsten eines Juden ein Unding auf der Folter untergeschoben und daß der Schatten der wahre Jude gewesen sei!" Noch 1783 klagte der Bernhardiner Mönch Tyszkowski die Jüdinnen der Zauberei an. Jekel, Polens Staatseveränderung 1. Th. S. 44 und 3. Th. S. 14.

zweifelnd, daß dies Land ein zweites Jdumäa werden werde. — Kühn gemacht durch die Ausdehnung ihrer Verbindungen und die Größe ihrer Geldmittel, sollen sie zu wiederholten Malen Untershandlungen mit den Türken gepflogen haben, um mit ihrer Hülfe Polen zu unterzochen.\*)

Nach der eigenen Angabe der Juden befanden sich im Jahre 1540 nur 500 christliche, dagegen 3200 jüdische Kausseute und 9600 jüdische Goldarbeiter und Fabrikanten im Lande. Die reichen Juden hatten angefangen, sich ganz wie die polnischen Edelseute zu kleiden, ja sie überhoten sie an Pracht. Charakteristisch ist in dieser Beziehung ein Erlaß König Sigismunds I., welcher ihnen untersagte, goldene Ketten, Wappenringe und Säbel zu tragen, die mit Edelsteinen besetzt waren. Die Juden hielten ihre eigenen Reichstage, jede Provinz schickte ihre Deputirten nach Warschau, wo sie einen großen Rath unter sich bildeten und einen Marschall ernannten, der von der Regierung bestätigt wurde. — Kurz die Iraeliten bildeten nächst dem Abel die ansgeschenste und mächtigste Körperschaft im Lande.

Borzugsweise beunruhigend war die unglaubliche Vermehrung dieser Gäste, von welcher man annimmt, daß sie die der einzgeborenen Landbewohner um das Dreisache übersteigt. — Da sich die Juden — durch ihre ganze Lebensweise begünstigt und durch ihr Gesetz dazu aufgesordert — allen öffentlichen Lasten und Auflagen mit Erfolg zu entziehen wußten, so beschloß Sigiszmund August, ihren Vorstellungen zum Trotz, eine Kopssteuer von ihnen zu erheben, insolge welcher jedes Individuum 1 Gulden, damals  $1^{1/2}$  Thaler, zahlen sollte. Zugleich beabsichtigte man, ihre wirkliche Zahl dadurch zu ermitteln. Man schätzte diese damals auf mindestens 200 000 Seelen, von der Steuer kamen aber nur 16 000 Gulden ein.\*\*)

<sup>\*)</sup> Bur Sprache gekommen in den Synoden 1420 und 1672.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Dites-moi" — sagte König Sigismund dem Bischof von Krakau, "vous qui ne croyez pas aux sorciers, ou que le diable puisse

Noch mehr Macht gewannen die Juden unter Johann Sobieski, welchem sie seine einstmalige Thronbesteigung vorher geweissagt hatten. — Dieser Monarch begünstigte die Fraeliten so sehr, daß der Senat 1682 ihn förmlich ersuchte, das Wohl des Staates wahrzunehmen und nicht alle Gnaden der Krone durch die Hände der Juden gehen zu lassen.

Das Verbot, mit den Bauern zu handeln, Wirthshäuser zu halten und Branntwein zu schenken, welches fast unter jeder neuen Regierung wiederholt, und dessen Uebertretung selbst mit Todesstrafe belegt wurde, zeigt, daß die Juden nie aufgehört haben, diesen für sie so einträglichen und dem Landmanne so verderbslichen Erwerbszweig zu benutzen.

Bu allen Zeiten hielten die Juden einen Eidschwur in Bezug auf einen Christen nicht für bindend. Aus der Streitigkeit eines der Ihrigen mit einem Christen machten sie stets eine Angelegensheit ihrer Nation. Wenn es darauf ankam, gemeinsame Zwecke zu sördern, so wurde ein allgemeiner Fasttag ausgeschrieben, und bei Strase eines der drei jüdischen Flüche,\*) mußte dann Jeder den Betrag einer eintägigen Konsumtion für sich und die Seinigen einzahlen. Auf diese Weise haben einzelne Städte oder Propinzen andere oft weit entlegene mit bedeutenden Geldsummen unterstützt.

Noch jetzt hat jede Stadt ihren eigenen Richter, jede Provinz ihren Rabbi, und alle stehen unter einem ungekannten Ober= haupte, welches in Asien hauset, durch das Gesetz zum beständigen Umherirren von Ort zu Ort verpflichtet ist, und den sie den "Fürsten der Sklaverei" nennen. So ihre eigene Regierung, Religion, Sitte und Sprache bewahrend, ihren eigenen Gesetzen

se mêler de nos affaires, dites-moi comment il se fait que 200000 Juifs ont pu se cacher sous terre pour ne paraître que 16598 aujourd'hui qu'il s'agit de payer la capitation." "Votre Majesté sait," entgegnete biefer, "que les Juifs n'ont pas besoin du diable pour être sorciers."

\*) Niddony, Gherem und Schamatha.

gehorchend, wissen sie die des Landes zu umgehen oder ihre Aussübung zu hintertreiben, und eng unter sich verbunden, weisen sie alse Versuche, sie der Nation zu verschmelzen, gleich sehr aus religiösem Glauben wie aus Eigennutz zurück.

Wir haben jetzt die widerstrebenden Elemente betrachtet, welche in ihrer Verbindung den Staat bildeten. Einen kraftslosen König, einen übermächtigen demokratischen Abel, der in seinen Interessen und religiösen Meinungen unter sich zerfallen war, einen Mittelstand, welcher im Staate wucherte, ohne dem Staate anzugehören, und den die Masse der Nation bildenden Landmann ohne politische, fast ohne Menschenrechte ins tiefste Elend versunken.

Aber welches Bild der Verwirrung bietet auch das Innere dieses unglücklichen Landes dar!

Früh schon hatte Polen eine gewisse Höhe der Kultur erreicht, allein seitdem der Adel, um seine ganze Unabhängigkeit zu
bewahren, der Regierung alles Ansehen raubte, seitdem das Bolk
sich selbst die Möglichkeit der Gesetzgebung auf gesetzlichem Wege
raubte, da blieb es auf seinem Standpunkt stehen, und während
alle Nachbarstaaten um Jahrhunderte fortschritten, blieb Polen
um ebenso viele Jahrhunderte zurück.

Wirklich war es dahin gekommen, daß die gesetzliche Aussübung aller Souveränetät aufgehört hatte. — Die Münze war seit 1685 geschlossen, und da das polnische Geld einen höheren Gehalt als das der Nachbarstaaten hatte, so verschwand es aus dem Kurs oder wurde verfälscht. Auf diese Weise soll das ganze polnische Geldkapital zweimal außer Landes umgeprägt worden sein. Die fremden Münzen dagegen hatten einen willsfürlichen Kurs. Diese Verwirrung wurde endlich so groß, daß König August II. auf eigene Verantwortung sächsisches Geld in Warschau prägen ließ, zwar ohne von der Nation und dem Senat ermächtigt zu sein, denn kein Reichstag kam unter

seiner langen Regierung zu Ende, welcher ihn dazu hätte antorissiren können.

So zwang die gebieterische Nothwendigkeit nicht nur die Könige, sondern alle hohen Staatsbeamten, sich eine Macht ansueignen, welche ihnen nicht zustand, und welche die bei weitent an Ausdehnung übertraf, welche eine unumschränkte Regierung ertheilt hätte. Gezwungen, seine Vollmachten zu überschreiten, um den dringendsten Auforderungen zu genügen, herrschte zeder uneingeschränkt und ohne alle Kontrole in seinem Fache und übte nothgedrungen eine Gewalt über die Menge, von welcher zeder Einzelne ihn wegen eines Mißbrauchs zur Rechenschaft ziehen konnte, zu dem zeder Nachsolger aufs Neue hätte greifen müssen.

Die Republik unterhielt keine Gesandten an auswärtigen Hösen; das Land war ohne Festungen, ohne Marine, entblößt von Straßen und Wassenvorräthen, ohne Schatz und selbst ohne gesicherte Staatseinkünste. Das Heer war klein, vernachlässigt, ohne Disziplin und blieb oft ohne Sold, so daß die Truppen genöthigt wurden, sich zu konföderiren und sich vor den Verssammlungen des Reichstages zu lagern, um ihren gesetzlichen Anssprüchen ein so ungesetzliches Gewicht zu geben.

Die ganze Stärke des Staates nach ansen bestand daher in der Konsöderation. Aber die Könige, welche eine Macht, die über die ihrige ging, nur mit Besorgniß erblickten, suchten diese Verbindungen stets zu durchkrenzen und zu hintertreiben, oder wenn sie ihrerseits die Konsöderation bildeten, so hinderte Mißetrauen die Nation, sich anzuschließen. Ueberdies war der soust so streitbare polnische Abel durch Luxus und Ueppigkeit, zum Theil auf Betrieb der Regierung selbst, geschwächt und entartet. Fast alle großen Vermögen waren mit Schulden und Prozessen überhänst. Der größte Theil der Edellente hatte weder Wassen noch Pferde und bildete nur noch eine tumustuarische Versammelung ohne Ordnung, ohne Diszipsin und Leitung.

Andererseits durfte man nie wagen, die Masse des Volkes zur Vertheidigung des Vaterlandes zu bewassen. In der Lage, worin sich der Baner befand, in der er im strengsten Sinne des Wortes nichts mehr zu verlieren hatte, mußte Grundherr und Feind ihm gleich gelten. Jedes Versprechen, jede Aussicht auf ein Verbesserung, selbst nur auf eine Veränderung seiner drückenden Stellung mußte, wenn der Feind sie ihm bot, den Bauern zum fürchterlichen Gegner seines Herrn machen. — Die bloße Mögslichseit eines Vauernausstandes in Begleitung von Greueln, wie sie die aufgeregteste Phantasie nur ersinnen kann und wie sie mehr als einmal große Provinzen des Landes verheerten — hielten den Abel und seine Haustruppen von der Vertheidigung der Republik entsernt, denn wer hätte gewagt, Haus und Hof und Weib und Kind eine Beute der entzügelten Wuth der Knechte zurückzulassen.

Und so bestand Polen wirklich im Junern nur durch ansgemaßte Gewalt, nach außen durch seine Schwäche selbst fort. \*) Denn Polen mit einer Armee angreisen, hieß es erobern wollen, und das hat die gegenseitige Eisersucht der Nachbarmächte eine sehr lange Zeit hindurch allein verhindert.

Die Königswahlen und die Religionsstreitigkeiten waren die Fugen, durch welche der fremde Einfluß zuerst in die Republik eindrang.

Im Jahre 1697 verschaffte ein Heer von 10 000 Sachsen seinem Kurfürsten August II., gegen den Willen des größeren Theils der polnischen Nation, die Krone dieses Landes. Aber eben daher bedurfte August stets dieses Heeres, um seine Krone gegen die Nation zu behaupten.

Polen, in dem Zustand, wie wir es gesehen, zu schwach, um sich selbst zu schützen, wollte dennoch lieber unbewaffnet mitten unter kampfgerüsteten Nachbarn bleiben, als daß es das Heer seines Königs im Lande geduldet hätte. Besorgt für die Rechte

<sup>\*)</sup> Polonia confusione regitur.

der Einzelnen und eifersüchtig auf die königliche Gewalt, drangen die Reichstage entschieden auf die Entfernung der sächsischen Truppen, lieber die Freiheit des Staates als die Prärogativen des Standes aufs Spiel setzend.

In den Kriegen, welche der König nun unternahm, um eine Armee behalten zu dürfen, welche allein ihm ein Gewicht in der Republik sicherte, war er unglücklich. — Schwedische Waffen waren es, und abermals nicht der Wille der Nation, welche 1704 Stanislans Leszczynski krönten.

Nach Karls XII. Unglück erschien August II. aufs Neue mit einem Heer in Polen, um den Thron wieder zu besteigen. Allein als nunmehr dieser Monarch durchsetzen wollte, was wohl vom ersten Augenblick sein Hanptaugenmerk gewesen war, die Gründung der königlichen Gewalt im Staat, da trat ihm die Konföderation so nachdrücklich entgegen, daß August der russeschen Vermittelung und des russischen Schutzes bedurfte, um sich zu erhalten, so seinen Nachfolgern das verderbliche Beispiel gebend, an welchen der Staat zu Grunde ging.

August III. bestieg den Thron seines Vaters nicht mehr durch die Wassen eines sächsischen Heeres, sondern unter dem Einfluß und dem Schutze Rußlands und trat, um sich auf seinem Throne zu erhalten, in die entschiedenste Abhängigkeit dieses Staates. Aber das Mittel seiner Erhöhung wurde zugleich das Werkzeug seines Verderbens.

Die Rüftungen Augusts II., um seinen Thron zweimal zu erobern, seine Kriege und mehr noch der Luxus und die Bestechungen, durch welche er den Adel seiner Nation zu unterjochen ansing, als die Wassen es nicht vermochten, endlich die grenzenslosen Verschwendungen des dritten August erschöpften alle Hülfssquellen Polens und Sachsens. Diese reichen Erbländer gingen im siebenjährigen Kriege endlich auch noch verloren, und so war August von einem mächtigen Kurfürsten zum ohnmächtigsten aller Könige geworden.

Das Ableben Augusts III. war der Zeitpunkt, welchen die Parteien im In= und Auslande abgewartet hatten, um alle Kräfte und alle Leidenschaften für ihre Zwecke in Bewegung zu setzen. Politik, Vaterlandsliebe, Verrätherei, Ehrgeiz und Käufslichkeit, Känke und Gewalt kämpften gegeneinander und erregten einen surchtbaren Sturm in der Republik.

Fassen wir in jenem verworrenen Treiben diesenigen Parsteien näher ins Auge, welche. die neue Königswahl zu einer Bersbesserung des geselligen Zustandes ihres Vaterlandes zu benutzen beabsichtigten.

Viele Polen zwar betrachteten diesen Zustand damals als ein Meisterwerk der Staatskunst. Sie blickten mit Stolz auf die persönlichen Rechte, uneingedenk daß neun Zehntel der Nation in die tiesste Anechtschaft versunken waren und daß selbst die Unabhängigkeit des Abels weit davon entsernt war, Freiheit zu sein. Denn die Schwäche des Staates, welche eben aus ihr hervorging, konnte keine Bürgschast für die Fortdauer der Versassung sein, weil sie keine Bürgschaft für das Dasein des Staates gab. — Stets besorgt wegen des Mißbrauchs der Macht, sahen diese Männer nie die Gefahr des Mißbrauchs der Freiheit, und es bedurfte noch einer langen Schule des Unglücks, um sie zu überzeugen, daß eine Aenderung der Verfassung unvermeidlich geworden.

Es sehlte indeß auch nicht an Männern, welche die unsgeheuren Fehler dieser Verfassung anerkannten.

"Alle unsere Berathungen", so redete der Fürst=Primas den Konvokations-Reichstag an, "führen zu keinem Zweck. Die Reichstage haben keinen Erfolg, und Wenige unter uns dürsen sich rühmen, einen Reichstag erlebt zu haben, wo die Freiheit der Berathungen geachtet worden wäre. — Wir halten uns für eine Nation, und doch stehen wir unter dem Joch der Knechtschaft, unter dem Schrecken der Schwerter. — Wir Alle sühlen das Unglück unserer Dienstbarkeit, und dennoch sehlt uns die Klug-

heit, uns selbst zu rathen, und die Kraft, unser Schicksal zu bessern, dennoch stürzen wir uns verblendet in unser Versderben."

"Alle unsere Leiden sind die Folgen unserer Handlungen. Wir schmachten in den Fesseln unserer eigenen Furcht, die wir nichts haben, worauf wir unsere Hoffnung setzen können, weder den Rath der Weisheit, noch den Beistand der Araft. Wir haben keine Festungen, denn sie sind verfallen, keine Besatzungen, denn sie sind schwach und ohne Ariegsbedarf, weder gesicherte Grenzen noch ein Heer, sie zu vertheidigen. — Gestehen wir uns, dieses Reich gleicht einem offenen Hause, einer Wohnung, welche die Stürme verheerten, einem Gebände ohne Besitzer, welches über seine erschütterten Grundsesten einstürzen würde, hielte die Vorssehung es nicht noch ausrecht!" —

"Wersen wir einen Blick auf diese Mißbräuche, welche allen Glauben übersteigen. Die Gesetze, entartet und herabgewürdigt, sinden keine Ausübung; die Tribunale, welche Verbrechen richten sollten, sind aufgehoben; der Meineid ist geduldet auf Kosten des Heils der Seelen und des Vaterlandes! Die Freiheit ist durch Gewalt und durch Willfür unterdrückt; der königliche Schatz verschleudert durch Einsührung fremder Minzen von schlechtem Gehalt; die Landstädte — die schönsten Zierden eines Reiches — sind entvölkert und der Vortheile des Handels durch die Juden beraubt. In den Städten müssen wir die Stadt suchen, so sind die Märkte, die Straßen und Felder verödet."

"Eine Reihe von 50 Jahren hat diese Umgestaltung vollsendet. Und warum? Weil wir gegen den Geist des Christensthums und der brüderlichen Liebe, ohne Eintracht, ohne Verstrauen und ohne Redlichkeit leben. Bedenken wir, wie wir durch ein solches Versahren unser Gewissen belasten; wie schwer es ist, das wiederherzustellen, was wir zertrümmern; wie groß die Strase des Rächers sein wird, die wir auf unsere Häupter laden. Bedenken wir die Rechenschaft, welche wir Gott und dem Lande

schuldig werden, indem wir Provinzen unserer Grenzen der Gestahr preisgeben, unterjocht zu werden."

"Gegenwärtig, wo unsere Freiheit ohne Zaum und ohne Schranken sich der wildesten Ungebundenheit überläßt, ist ihr nichts so nothwendig als Fesseln, um sie vor Ausschweisungen zu bewahren, die sie zum Untergang, zur Knechtschaft leiten. Eine Freiheit wie unsere ist nur Zügellosigkeit. Ihr verderbelicher Einfluß erstreckt sich dis auf diese Versammlung selbst und macht es nothwendig, daß wir sie der Regel, dem Gesetz unterordnen. Dieser Reichstag ist der Ort, wo die Raserei der Freiheit gebändigt werden muß, welche zu unserem Verderben sührt, welche ums verletzt und unterdrückt, welche unsere Gesetze umstößt, die Gerechtigkeit hemmt und die öffentliche Sicherheit vernichtet."\*)

Wenn solche Worte auch an der Menge verhallten oder von denen nicht geachtet wurden, welche ein Interesse an der Fortdauer der Anarchie hatten, so gab es doch der Verständigen viele, die ihre Wahrheit anerkannten. Es hat überhaupt zu keiner Zeit Polen an Männern gesehlt, welche sich selbst dem Vaterland zu opfern bereit waren, und wenngleich das morsche tausendjährige Gebäude der Republik den, der daran rüttelte, unter seinen Trümmern zu begraben drohte, so schreckte dies die Kühnsten nicht ab, mit kräftiger Hand die alten Grundsäulen zu zertrümmern und neue unterzuschieben.

Aber eben diese Versuche, eine bessere Ordnung der Dinge herbeizuführen, müssen als die letzten Ursachen des endlichen Sturzes dieser Republik genannt werden.

Unter den Parteien, welche eine Umwälzung im Staat beabsichtigten, nennen wir zuerst den Hof selbst.

Dieser fand in der Zerrüttung aller Verhältnisse, in der Bedrängniß des Landes und in der Entartung des Adels, die von

<sup>\*)</sup> Ferrand, Histoire du démembrement de la Pologne. Graj von Moltte, Bermijchte Schriften.

ihm selbst ausging, die Hoffnung, eine größere Selbstständigkeit zu gründen. Die großen Bedienungen wurden an die Geschmeidigsten und Fügsamsten vergeben; der Edelmann sank zum Hofmann hinab, und die Tüchtigkeit der Nation wurde absichtlich unter= graben. Das Uebermaß des Uebels sollte die Morgenröthe eines glücklicheren Zustandes werden. Durch den übertriebenen Luxus, zu welchem der Hof das Beispiel gab, war die Masse des Abels in die drückendste Armuth gerathen, und während 100 Palatine, Bischöfe und Starosten in ihrem Haushalt und ihren Aufzügen die französischen Moden mit dem Reichthum des Orients verbanden, vermiethete sich eine weit größere Zahl von Edelleuten als Diener.\*) Biele von ihnen, um sich ihrer Niedrig= feit zu entziehen, wollten ben Handel ergreifen; sie hätten badurch dem Baterland den wesentlichsten Dienst erzeigt. Der Reichstag von 1677 war unweise genug, zu erklären, daß der Handel, des Adels unwürdig, alle seine Gerechtsame aufheben solle. Und dennoch wurde dieser polnische Adel, welcher früher von ausländischen Fürsten nachgesucht war, jetzt ohne Rücksicht verschleudert. Ein Jube, welcher vom Glauben seiner Bäter abfallen mochte, wurde durch die Taufe polnischer Edelmann, und wie ber jüngste Abel fast überall der anmaßendste ift, so hörte man diese Bekehrten auf den Reichstagen einen größeren Lärm als bas Blut der Jagellonen machen.

Von dieser Abhängigkeit des niederen Abels schreibt sich auch die geschmeidige Demüthigkeit, die Unterthänigkeit der Formen her, die wir noch heute und bis in den gewöhnlichen Gruß: "Upadam do nog!" ("Ich werse mich Dir zu Füßen!") erkennen, welcher bei den geringen Ständen zugleich von dieser Handlung oder doch von einer Verbeugung begleitet wird, bei welcher die Hand den Fußboden berührt.

<sup>\*)</sup> Le gentilhomme sous la livrée fait-il une faute, le cautchou le corrige. Mais on lui met un tapis sous les genoux par respect pour sa généalogie. Histoire de J. Sobieski par l'Abbé Coyer.

Freilich mußte ein solcher gedemüthigter Adel leichter zu unterwerfen sein als die freisinnigen, selbstständigen alten Landsbesitzer.

Aber im ganzen Staat konnte Keiner weniger eine vorsherrschende Macht gründen als der Vertreter aller Macht im Staat, der König. Das liberum veto war die Schranke, über welche hinaus keine Anstrengungen dieser Partei reichten.

Eine andere mächtigere Faktion bilbeten die Pototski (Potocki), eine der bedeutendsten Familien im Lande. Un der Spite standen zwei Brüder Pototski, der eine Primas des Reiches, der andere Kronfeldherr. Die Magregeln diefer Männer wurden mit all der Vorsicht eingeleitet, zu welcher ein Unter= nehmen verpflichtete, welches die Existenz des Staates aufs Spiel setzte. Die Wiedergeburt Polens sollte aus Polen selbst und durch seine eigenen Kräfte hervorgehen. Das große Ziel war die Abstellung des ganz unhaltbar gewordenen, aber der Menge so theuren liberum veto. Allein bei der Entartung eines großen Theils des Adels erblickten die Pototski in jenem größten Uebel auch die einzige Schranke des frei werdenden Despotismus, und bevor sie diese zertrümmern durften, glaubten sie der Krone das gefährliche Werkzeng zur Unterjochung eines von der Gnade des Hofes abhängigen Abels, die Verleihung der Würden und Aemter nehmen zu muffen. Sie wollten zu dem Ende eine Kommission einsetzen, welche die Belehnungen von Gnadensachen des Hofes zu Belohnungen bes Berdienstes gemacht hätte.

Aber diese Neuerungen berührten die Interessen der Krone, wie die der Masse des unbemittelten Adels zu nahe, als daß sie nicht den allerleidenschaftlichsten Widerstand gefunden hätten.

Kühner und mit unwiderstehlicher Gewandtheit traten die Czartoryiski) und ihr Anhang auf.

Die verunglückten Bestrebungen der Pototski auf dem Reichstag 1742 hatten gezeigt, daß die polnische Versassung wirklich auf diesen wunderbaren Punkt gekommen, wo aus der

Anarchie selbst eine Stabilität hervorging, wo ein aus der Ber= fassung entwickeltes organisches Fortschreiten geradezu unmöglich geworden, und daß Polen auf dem reißenden Strom der Welt= begebenheiten dahin glitt, wie ein Schiffer, der freiwillig sein Steuerruder fortgeschleubert. Die Schlechtigkeit der Verfassung selbst machte sie unantastbar. Reine Macht im Staat konnte sich gegen sie erheben, denn wiewohl Jeder die Mittel, zu hindern, besaß, hatte doch Reiner die Kraft, zu handeln. So lange der Staat bestand, war die Verfassung unantastbar, sie ändern wollen, hieß den Staat umstürzen. Eben die Fehler, welche eine Reform nothwendig machten, waren es, welche sie verhinderten. Macht im Staat war bergeftalt nivellirt, daß nirgend eine Be= walt mehr auftauchen konnte, und das völlige Gleichgewicht aller Theile hinderte jede Bewegung. Dieses sind die gewichtigen Gründe, welche man nie außer Acht lassen sollte, ehe man un= bedingt den Stab über diejenigen bricht, welche den Stützpunkt der nothwendigen Umwälzung außerhalb des Vaterlandes suchten. in welchem ihn zu finden unmöglich geworden war.

Die Familie der Czartorinski, welche sich durch den Glanz ihrer Abkunft von den Herzögen Litthauens schon über die republikanische Gleichheit erhob, seit Jahrhunderten mit den ersten Würden des Landes bekleidet, dazu kürzlich durch Heirat in den Besitz großen Neichthums getreten, diese Familie sah das mals zwei Brüder, Michael und August, an ihrer Spitze, dieser Palatin von Polnisch-Rußland, jener Großkanzler von Litthauen.

Wenn es die Absicht der Pototski gewesen, die Staatssgewalt der großen Familien auf Kosten des Thrones und durch die letzten Trümmer seiner Nechte zu gründen, so wollte die Partei, an deren Spitze die Czartorinski standen, gerade entgegengesetzt, diese Staatsgewalt durch ein höheres Ansehen der Könige, durch Beschränkung der Macht der großen Familien und Einsührung der Entscheidungen durch Mehrstimmigkeit bes

gründen, dies vielleicht um so eher, als sie, die Sprößlinge der Jagellonen, diesen Thron zu besteigen selbst die Kraft fühlten, und Vaterlandsliebe und Familiengeist sich bei ihnen verschmolzen.

Die Czartorinski erkannten indeß die Unmöglichkeit an, diese Reform der Nation durch die eigene Nation zu bewirken, und ihre Blicke richteten sich auf das Ausland, um die Kraft zu erborgen, deren sie benöthigt waren.

Polen hat immer geglaubt, in Frankreich seinen natürlichen Verbündeten zu erblicken, und gewiß wäre es einer gesunden Politik angemessen gewesen, eine Reform wie die, welche die Czartorinski beabsichtigten, nachdrücklich zu unterstützen. so konnte Bolen ein Staat werden, welcher nach außen zu wirken Kraft hatte, und indem Frankreich die alte Freundschaft durch eine wirkliche Wohlthat bewährte, hätte es sich einen ebenso mächtigen als treuen Allierten im Often erschaffen. Aber wenn die Geschichte eine Menge von Parteien aufzuzählen hat, welche die französischen Machinationen in Polen zu unterhalten und aufzuregen wußten, so seben wir diese im entscheidenden Augen= blick auch ebenso oft verlassen und preisgegeben, Inkonsequenzen, die sich nur aus dem häufigen Wechsel der Maitressenherrschaft des Versailler Kabinets erklären. Frankreich hat Polen in ältefter wie in neuester Zeit oft zu seinen Zweden benutzt, ohne je etwas zum wahren Wohl dieser Nation zu thun. Kein Land hat wie Frankreich Polens Schicksal in Händen gehabt, und feines hat es so sehr getäuscht.

Hierzu kam eben damals jene widerstrebende Vereinigung Frankreichs mit Oesterreich, die bizarre Schöpfung des Fürsten Kaunitz, so daß Polen vom Beistand der Franzosen wenig erswarten durfte.

Oefterreich und Preußen gingen eben aus dem blutigen Kampf hervor, nach welchem letzteres durch den Glanz seiner Waffen und die Größe seines Königs so ruhmvoll in die Reihe der Mächte Europas eintrat. Preußen hatte gegen Europa und Oesterreich gegen dies Preußen gekämpft. Wenn man die Araft der Staaten gewöhnlich nach ihren Siegen und glücklichen Feldsägen mißt, so giebt umgekehrt wohl kein Land eine höhere Meinung von seiner Macht, von der Unerschöpflichkeit seiner Hülfsquellen, als Oesterreich durch seine Niederlagen. Nach einer Reihe von Mißgeschicken schen wir es stets noch unüberwunden dastehen.

Der Friede war geschlossen, aber beide Mächte hatten die Wassen nicht aus der Hand gelegt. Heere von 200 000 Mann standen von jeder Seite bereit, den Kamps, wenn es sein mußte, zu erneuern, und Jeder beobachtete eisersüchtig die Bewegungen des Anderen.\*) Dennoch brauchten und wollten beide Staaten Friede und blieben nur gerüstet, um den Frieden zu erhalten.

Begreislich konnte Polen von keiner dieser beiden Mächte Unterstützung hoffen. Der Beitritt der einen wäre Krieg mit der anderen gewesen, vielmehr drohte das alte Scepter der Kaiser ebenso schwer als das Schwert des jugendlichen Königreichs. Zudem mußte sowohl Desterreich als Preußen darin einig sein, daß sie lieber die alte Anarchie der Republik sahen, als daß sie die Hand geboten, aus diesem besten aller Nachbarn eine krästige und allen Nebenstaaten gefährliche Monarchie zu bilden.

Auch die Türken schienen an dem Schicksal Polens einen lebhaften Antheil nehmen zu müssen, und schon die in letzter Zeit immer häusiger wiederkehrenden und immer verderblicher endens den Kriege, mit welchen Rußland dies Reich überzog, hätten es daranf leiten können, einen Gegner jenes Erbseindes zu untersstützen.

Allein die Prädestinationspolitik des Divans unterschied in allen christlichen Mächten nur Feinde, die sie bekriegte, und solche, die sie einstweilen in Ruhe ließ. Da die hohe Pforte an

<sup>\*)</sup> Bergl. Dohms Denkmurdigkeiten feiner Zeit 2c.

keinem Hofe Gesandte unterhielt, so erblickte sie die Dinge nur so, wie die Gesandten fremder Mächte Sorge trugen, daß sie sie erblicken sollte. Die vollendetste Unkenntniß aller politischen Verhältnisse mischte sich im Divan mit religiösen Lehrsätzen und die höchste Geringschätzung aller Gegner mit der tiefsten eigenen Schwäche. Denn seitdem die Türken nicht mehr "in Europa lagern", sondern wohnen, seitdem sie aufgehört, ihre Nachbarn zu unterjochen, haben sie auch die Kraft verloren, sich gegen sie zu vertheidigen. Alle die Institutionen, durch welche sie einst so furchtbar wurden, sind in ihrem Wesen geändert, und von einem friegerischen Volk sind die Türken ein aus Ohnmacht friedliebender Staat geworden. Die Janitscharen waren nicht mehr die aus geraubten Christenknaben gebildete Elite, die ohne Weib und Kind und Heimat dem Glanz des Halbmondes folgte und nur dem Ruhm und der Beute lebte. Dies Korps war jetzt größten= theils aus verweichlichten Türken gebildet, aus anfässigen Bürgern, welche sich die großen Prärogative der Janitscharen aneigneten, ohne nur einmal ihre Waffen handhaben zu können. Die Spahis zwar waren von der Stufe ihres alten Ruhmes nicht ganz hinabaestiegen, allein ihre Feinde waren mittlerweile fortgeschritten, und sie stießen jetzt auf zwei Hindernisse, die selbst ihre fanatische, an Wahnsinn grenzende Tapferkeit nicht besiegen konnte, es waren die spanischen Reuter\*) und die Artillerie. Der Rest dieser Beere von Hunderttausenden, welche die Pforte in jedem Feldzug bewaffnen zu müssen glaubte, war Gesindel, welches, kaum an= geworben, den Roßschweif verließ, um sich aufs Neue anwerben zu lassen. Rach einer verlorenen Schlacht fah man 80 000 biefer Menschen nach Konstantinopel fliehen, wo der Großherr ihnen

<sup>\*)</sup> Spanische Reuter, chevaux de Frise, sind Balken, die mit sechs Reihen Spigpfählen versehen, eine etwa 4 bis 5 Fuß hohe Brustwehr bilden und welche die russische Infanterie in den türkischen Feldzügen überall mit sich führte, und an welchen der ungestümste Kavallerie-Angrissscheitern nußte.

Lebensmittel und Schiffe nach Kleinasien geben mußte, um eine so zügellose Kotte nur aus der Hauptstadt zu entfernen.

Ein solches Heer zu Hülfe rufen hieß nach dem Ausdruck des Bischofs von Kaminiec: "das Haus anzünden, um das Unsgezieser daraus zu vertreiben".

Da nun Polen von seinen Freunden in Europa nichts zu hossen hatte, so sasten die Czartorinski den kühnen Gedanken, sich seiner Feinde für ihre Zwecke zu bedienen, nicht zweiselnd, die Macht, welche sie ihnen einräumen mußten, zu seiner Zeit wieder vernichten und das gefährliche Werkzeug, wenn es seinen Zweck erfüllt, zertrümmern zu können. Mit einer tiesen Versachtung gegen das noch halb barbarische Rußland wollten sie sich seiner materiellen Kräfte zur Wiedergeburt Polens bedienen, um mit diesem neuen, kräftigen Polen die Anmaßungen Rußlands zurückzuweisen, welche schon jetzt schwer auf der Republik lasteten. Allein dies Werk wurde unter Peters III. schwacher Regierung angesaugen, und als es vollendet, sührte schon Katharinens kräftiger Arm das Scepter Peters des Großen, und die so verswegen herauf beschworenen Geister des Verderbens waren durch feine Zaubersormel mehr zu bannen.

Rußlands Entwickelung ist eine durchaus asiatische gewesen. Wenngleich die Sonne des Christenthums tausend Jahre nach ihrem Aufgang einen Strahl ihres Lichtes über diese Einöden geworfen, so hatte sie doch weder die Milde der Sitten, noch Wissenschaften und Verkehr erblühen lassen. Früh schon ging die Unabhängigkeit des Volkes in der Leibeigenschaft,\*) die des Abels

<sup>\*)</sup> In dem Gesethuch Jaroslaws, 1050, heißt es: "Zum leibseigenen Knecht ober Sklaven wird ein vor Zeugen gekaufter Mensch — wer seinem Gläubiger nicht zahlen kann, — wer ohne Bedingung sich als Diener vermiethet, — wer eine Sklavin heiratet u. s. w."

<sup>&</sup>quot;Ein Pferbedieb wird dem Fürsten überantwortet und verliert alle bürgerlichen Rechte, Freiheit und Sigenthum."

<sup>&</sup>quot;Für einen Stlaven wird fein Wehrgelb entrichtet, wer ihn aber

in der unbeschränkten Gewalt der Fürsten und die Freiheit dieser in den größeren Staaten unter, welche in Kiew, Nowgorod, Moskau und endlich in Petersburg entstanden. Der Wille des Einzelnen verschwand immer mehr gegen den Willen des Staates oder vielmehr des Staatsoberhauptes, welches, wie in keinem anderen europäischen Staat, die höchste weltliche und geistliche Macht in seiner Person vereinte. Daher die Einheit und die Kraft in den Handlungen des Staates, daher die rasche Ent-wickelung desselben; denn sür die Barbarei ist der Despotismus die beste Regierungssorm. Deshalb ist auch die polnische die Geschichte großer Männer, die russsische die eines großen Staates. Dort erblicken wir die Tugenden der Einzelnen mit den Fehlern des Ganzen ringen, hier das Talent einer Folge erblicher Fürsten an der Schlechtigkeit derer scheitern, welche berusen waren, sie zu unterstützen.

Die Fortbildung Rußlands wurde durch eine Reihe von Empörungen erschüttert, denn die Revolutionen sind um so häusiger, je geringer die Freiheit ist. Unter einem despotischen Scepter ist Ungnade mit Verderben verbunden. Daher ist aber auch nur ein Schritt von Unzufriedenheit zur Empörung, denn es ist minder gefährlich, die Regierung zu stürzen, als sich über sie zu beklagen.

Rußland war durch Jahrhunderte völlig isolirt und von aller Welt abgeschieden. Die mächtigen Ströme, welche aus seinen endlosen Wäldern hervorbrachen, führten in ein Meer ohne Aussgang oder in ewige Eisregionen. Unabsehbare Einöden trennten es von den übrigen Völkern des Erdballes, und wie unermeßlich auch das Ländergebiet des neuen russischen Staates sein mochte, so war er nothwendig auf eine fernere Erweiterung

schuldlos tödtet, muß — dessen Herrn den Werth des Erschlagenen entrichten."

Karamsin, Geschichte des russischen Reiches, 2. Band, 3. Hauptsftück, — Kriminal-Gesetze.

desfelben angewiesen, wenn er aus jener Vereinzelung hervorgehen sollte.

Allein im Süden traten ihm unübersteigliche Gebirge und endlose Steppen, im Osten ein seit Jahrtausenden schon civilissirtes Volk von 900 Millionen Seelen, im Norden eine unbessiegbare Natur seindlich entgegen.

Peter der Große rüttelte endlich sein Volk mit eiserner Faust aus dem Schlase der Barbarei, ohne es freilich auf eine Stuse der Civilisation erheben zu können, die das Werk der Zeit sein muß und durch keine, auch nicht die riesenhasteste Ansstrengung des Augenblicks zu ersteigen ist. Allein indem er Außland die Ostsee eröffnete, schus er den ersten Kanal für das politische Leben seines Landes, und indem er sich von den Reichthümern des Morgenlandes zu den Künsten des Abends wandte, gab er Rußland die erste Richtung, ein europäischer Staat zu werden.

Seitdem nun mußte Polen das beständige Augenmerk der Herrscher Rußlands werden, und diese Republik, einer der ältesten Staaten Europas, sah sich mit Schrecken mitten zwischen zwei der jüngsten Monarchien dieses Welttheils, deren aufstrebender Entwickelung sie durch ihre ganze geographische Lage durchaushindernd im Wege stand.

Auch gewöhnte sich Polen schon seit einem Jahrhundert daran, russische Heere innerhalb seiner Grenzen zu erblicken, bald um die angeblich unterdrückten Dissidenten zu schirmen, bald um die Rechte des Adels wahrzunehmen, einmal um die Freiheit der Nation, das heißt die dem Nachbarn so nützliche Anarchie, zu bewahren, ein andermal um das liberum veto in Kraft zu erhalten, denn nachdem die öffentliche Meinung es schon verdammt, führten die russischen Wassen es noch zurück. Bald war es, um das sächsische Haus auf dem Thron zu beschützen, bald, um es von demselben auszuschließen.

Während des siebenjährigen Krieges mußte Polen den Durch=

marsch und den Winterausenthalt von 100 000 Russen gestatten, und — leidender Zeuge ihrer Ausschweisungen und Bedrückungen — sie ernähren und kleiden. Selbst nach dem endlichen Frieden blieben 12 000 Russen unter dem nichtigen Vorwand im Lande zurück, ein Magazin in Graudenz zu decken, weil es nicht vorztheilhaft genug verkauft werden konnte. Die wenigen sesten Plätze, welche Polen besaß, außer Danzig, welches sich selbst gesschützt, waren in den Händen der Russen, von denen schon ein kleineres Heer hingereicht hätte, in einem Lande zu herrschen, wo Alles, was von Kraft darin vorhanden, nirgend einen Ansknüßeungspunkt gemeinsamen Wirkens fand; denn die Konsöderration selbst wurde in den Händen der Kussen das furchtbarste Mittel der Unterjochung.

Die russischen Waffen nun, welche Polen halb schon untersjocht hatten, waren es, durch welche die Czartorinski ihr Vaterland befreien wollten.

Diese Familie war so lange im Genuß aller Gnaden des Hofes gewesen, daß die Ungnade desselben ihr nichts mehr anhaben konnte, daß sie von diesem Hof völlig unabhängig und ein furchtbarer Jeind desselben geworden war. Gin Name, an den große geschichtliche Erinnerungen sich knüpften, und ausgebreitete Kamilienverbindungen sicherten den Czartorinski einen be= deutenden Ginfluß auf die mächtigsten Geschlechter des Landes. Ungemeffene Reichthümer, eine Gaftfreiheit, welche diesen Reich= thümern und dem Geift jener Zeit entsprach, hielten eine sehr große Rahl der ärmeren Edelleute in ihrer Abhängigfeit. Endlich machten die ausgedehnten Privilegien der hohen Würden, die sie bekleideten, daß ihre Gunst von allen denen gesucht wurde, welche durch Alemter emporzusteigen strebten. Doch alle diese Macht und alle Popularität reichten nicht aus, wo es darauf ankau, der Demokratie des Adels die Rechte zu entreißen, welche ihr das einzige Gewicht im Staat gaben.

Die Czartorinski hatten, um ihre Angelegenheiten zu

fördern, bewirkt, daß ihr Neffe Poniatowski als Gesandter der Republik nach Petersburg geschickt wurde. Allein dieser junge Mann hatte dabei seine eigenen ehrgeizigen Absichten vor Augen.

Ein Zusall, der aus Wunderbare grenzt, hatte ihm in der Wiege schon eine Krone prophezeien lassen, und diese Prophezeiung selbst trug nicht wenig dazu bei, sie in Ersüllung gehen zu lassen. Die Eltern, durch ihre eigenen seltsamen Schicksale an das Außerordentliche gewöhnt, hielten nichts für unmöglich, gaben dem Kinde die bedeutungsvollen Namen Stanislaus August, leiteten die Erziehung des Knaben ganz auf dies außersordentliche Ziel hin und nahmen nicht Anstand, den Jüngling früh schon in das Geheimniß ihrer kühnen Hossmungen einzusweihen.\*)

Während seiner Anwesenheit in Petersburg hatte dieser das Glück, durch seine Persönlichkeit die junge Großfürstin von Rußland, nachmals Katharina II., für sich zu gewinnen. Diese Neigung wurde zur Leidenschaft, als Poniatowski, auf Bestrieb des Großfürsten, aus Petersburg zurückgerusen wurde, und Katharina gelobte, die Prophezeiung an ihm wahr zu machen.

In der That, als sie das Scepter ihres unglücklichen Gemahls ergriffen und als der Thron von Polen erledigt war, rüftete sie sich, ihr Versprechen zu erfüllen, sei es nun aus einer romantischen Anhänglichkeit an ihren Geliebten, sei es aus Citelkeit, eine Krone zu verschenken; — dachte sie wirklich an eine Heirat und an die Verbindung beider slavischen Länder, oder hatte sie den Ehrgeiz, einen mächtigen Einfluß auf die europäischen Staatsangelegenheiten zu gewinnen?

Indeß war ihre eigene Stellung in einem Lande wie Rußland, auf einem so oft erschütterten Thron, den sie eben erst durch eine neue Revolution bestiegen, keineswegs so sicher, daß

<sup>\*)</sup> Rulhière, Hist. de l'anarchie de Pologne, Tome I.

sie etwas Bedeutendes gegen eine Nation, welche immer noch für mächtig galt, hätte unternehmen dürfen, ohne einer starken Partei in dieser Nation selbst versichert zu sein.

Hier nun kamen ihr die Fürsten Czartorinski entgegen, welche sich anzubieten schienen, der Nation Fesseln anzulegen, um sie für die Zwecke der Kaiserin gelehrig zu machen.

Uneingebenk zweier Gesetze, welche den für vogelfrei erklären, welcher in einem Interregnum fremde Truppen ins Land ruft, und die Gültigkeit aller dadurch zu Stande gebrachten Beschlüsse annulliren, forderten die Czartorinski das Einrücken eines russischen Heeres. Dieses wurde auch bewilligt, denn beide Theile arbeiteten sich in die Hände, seder überzeugt, für sich zu wirken und den anderen nur als Werkzeug zu seinen eigenen Zwecken zu benutzen.

Der gewichtige Ginfluß der Fürsten Czartorinski hatte sich schon auf dem Reichstage 1762 offenbart, als es darauf ankam, Magregeln gegen die Besetzung Kurlands durch russische Truppen zu nehmen. Es kam zu den gewaltsamsten Auftritten, und diefer Reichstag wurde aufgelöft wie alle vorigen; ja die Kürsten, welche damit umgingen, bald alle Macht in der Hand des Monarchen zu vereinigen, nahmen nicht Anstand, die Ver= theilung der Aemter durch eine Nationalkommission in Anregung zu bringen und gegen die jetzige Besetzung derselben zu pro= testiren. Sie bezweckten dadurch, einen größeren Unhang unter dem geringeren Adel zu erwerben und zugleich ihre mächtigsten Feinde, namentlich die jungen Fürsten Radziwill, aus ihren Würden zu verdrängen. Nach dem Tode Augusts III., auf dem Konvokations-Reichstag, welcher ausdrücklich dazu bestimmt war, die nöthigen Reformen in der Staatsverwaltung zu berathen, waren es eben diese Czartorinski, welche jeden Vorschlag dieser Art überstimmten; denn wiewohl fie die größte aller Reformen in Kurzem beabsichtigten, so fürchteten sie nur um so mehr, dem Abel Verdacht einzuflößen, bevor er in ihrer Gewalt war. Die Erfahrung hatte sie gelehrt, daß sie keine ihrer Pläne durchsetzen würden so lange die Nation frei war.

Endlich kam der für Polen so entscheidende Zeitpunkt der neuen Königswahl heran, — entscheidend, nicht sowohl wegen der Wahl des einen oder des anderen Individuums zum Thron, als wegen der Bedingungen, unter welchen es diesen Thron besteigen sollte.

Um die nöthigen Summen für diesen Reichstag zur Hand zu haben, hatte Katharina alle Zahlungen im Reiche, selbst die des Soldes, eingestellt.\*) Der russische Schatz, für welchen polnische Deputirte gekauft werden sollten, zog unter einer starken Militärbedeckung in Warschau ein. 12 000 Russen lagerten vor den Thoren dieser Stadt oder wurden in Gilmärschen dahin gezogen. Ein russisches Heer von 60 000 Mann stand an den Grenzen der Republik. Die Fürsten Czartorinski führten 2000 Mann ihrer Hanstruppen herbei, und durch den Einfluß, welchen sie bei den Deputirtenwahlen geübt, waren sie sieher, eine große Zahl von Freunden oder Abhängigen unter den Gliedern des Reichstages zu sinden, um so mehr, da sie das Geld mit der größten Verschwendung austheilten.

Aber wenn die russische Partei ihrerseits gerüstet war, so hatte die republikanische, welche, einem so surchtbaren Feind gegenüber, für den Augenblick mit der sächsischen verschmolz, nicht minder ihre Maßregeln genommen, und je dringender die Gesfahr, um so entschlossener waren sie, ihr zu trotzen. Gine Summe von 50 000 Dukaten, die ihnen von Sachsen gezahlt war, beslebte den Muth der Menge in einer Sache, wo seit lange schon das Geld einen so wichtigen Einfluß änßerte.

<sup>\*)</sup> Les soldats n'en murmuraient point, espérant bien s'en dédommager par le pillage des provinces polonaises, habitués depuis longtemps à regarder le choix d'un roi de Pologne comme un droit que leurs souverains excerçaient avec quelques efforts. Rhulière, Tome II. livre 2.

Branicki und Mokranowski waren die Männer, auf welche die Republikaner ihr Augenmerk gerichtet hatten, jener ehrwürdig durch ein langes Leben voll Ruhm, welches er zurücksgelegt, dieser die Hoffnung Aller durch unerschütterliche Rechtslichkeit und Muth, welche ihm eine glänzende Zukunft zuzussichern schienen.

Die Armee der Republik hatte nicht versammelt werden können. Ohnehin betrug ihre Zahl nicht über 4000 Mann unsgeübter Truppen.

Der alte Kronfeldherr zog daher mit seinen sämmtlichen Haustruppen gegen Warschau, seine eigenen Güter ohne Schutz gegen die Plünderung der Russen lassend. Der Kern seines kleinen Heeres bestand aus Ungarn, Janitscharen und Tataren. Zu ihm stieß Radziwill mit seinen Mannschaften und mit dem stolzen Bewußtsein, daß man nicht wagen werde, die Freisheit der Republik anzutasten, bevor man ihn persönlich vernichtet haben werde. Die Oginski, Massaki, Walachowski, Lubomirski und viele andere berühmte Namen wurden unter den ihrigen genannt.

Trotz der Schwäche dieser Partei in Bergleich mit ihren Feinden verzweiselten die Häupter derselben nicht, selbst angesichts der Russen, einen freien Reichstag abzuhalten oder, wenn dies unmöglich sein sollte, den Reichstag unter russischem Schilde zu annulliren, und Mokranowski übernahm den mißlichen Aufetrag, ihn durch sein veto zu zerreißen.

Um diese Zeit traf auch der Gesandte Preußens unter Besteckung einer Eskadron Husaren ein. Warschau bot damals den glänzendsten und wunderbarsten Anblick vielleicht in Europa dar. Neben einer Menge von Einheimischen und von Fremden, welche geheime Aufträge oder eigenes Interesse dahin gezogen, unsschlichen seine Mauern Alles, was Polen von großen, mächtigen und edlen Männern aufzuweisen hatte. Die ungeheuren Summen, welche Bestechung hier anhäufte, und welche, leicht erworben, auch

ebenso leicht verschleubert wurden, belebten den Verkehr auf eine beispiellose Weise. Die glänzenden Läden prangten mit dem Luxus beiber Hemisphären, die kostbaren Tücher Armeniens, die theuren Spielsachen der Parifer Mode, die Perlen Indiens, die Rosse des Landes — Alles fand für die höchsten Preise immer seinen Abnehmer. Beladene Schiffe segelten den Strom hinauf und in den volkbelebten Straffen drängten sich Chriften, Juden und Moslem durcheinander. Der Turban des Janitscharen er= schien neben der Pelzmütze des Polen und dem Dolman des Die Pfeile und den Bogen des Tataren sah man Ungarn. neben dem preußischen Karabiner und dem ruffischen Bajonnet, und Sprachen, welche zwei Welttheilen angehörten, wiederhallten in denfelben Lüften. Bei den zahlreich besuchten Festen und Schauspielen, bei dem eifrigen Treiben und der Schönheit der Frauen, bei dem Glanz ihrer Aufzüge hätte man glauben können, Alles sei zu einer großen Feierlichkeit versammelt. Allein die Wohnungen der Großen waren von ihren Haustruppen um= ringt. Poniatowski hatte seinen Palast mit Schiefscharten versehen lassen, und im Hofe des russischen Gesandtschaftshotels waren Geschütze aufgefahren. Alle waren bewaffnet, und wenn= gleich Alle noch friedlich nebeneinander wanderten, so zitterte doch Reder, daß ein Zusall, ein Streit der Funke sein könnte, der die schrecklichste Explosion da hervorrufen konnte, wo die persönlichen Leidenschaften wie die höchsten Interessen auf eine so furchtbare Höhe gespannt waren, und wo die gewaltsamsten Ausbrüche kaum zu vermeiden waren.

So kam der 7. Mai des Jahres 1764 heran, welcher zur Eröffnung des Reichstages bestimmt war.

Alle Wachen waren verdoppelt, starke Kavallerie-Abtheilungen durchzogen die Straßen, 500 Grenadiere beschützten den Palast des russischen Gesandten v. Kanserlingk, und das russische Heer war in Schlachtordnung vor der Stadt angetreten, bereit, auf den ersten Besehl in dieselbe einzurücken. Die Anhänger der

Czartorinski, an einer Kokarde mit den Farben dieses Hauses kenntlich, zogen mit starken Bedeckungen nach dem Versammlungsshaus, welches mit russischen Soldaten umstellt und angefüllt war, die man selbst auf den Bänken der Deputirten erblickte. Die Ausmerksamkeit der Anwesenden war erwartungsvoll gespannt, als der Reichstags-Marschall Malachowski mit Mokranowski in die Versammlung trat. Sobald Letzterer seinen Platz als Deputirter eingenommen, redete er die Answesenden mit folgenden Worten an: "Da die Freiheit unter uns verschwunden, da russische Truppen bis in die Versammlung der Republik gedrungen und da die Vertreter des Vaterlandes die Livree einer Familie tragen, so erkläre ich im Namen von 22 Senatoren und 45 Abgeordneten, sowie in meinem Namen den Reichstag für ungültig und ausgelöst."

Ein furchtbarer Tumult entstand bei diesen Worten. Man rief dem Reichstagsmarschall zu, welcher mitten im Saal mit gesenktem Stabe stand, ihn als Zeichen der Eröffnung des Reichs= tags zu erheben. Allein dieser achtzigjährige Greis erwiderte: "Ihr könnt in Gegenwart der Russen nicht berathen. Ihr mögt diese Hand abhauen, aber nie wird sie den Stab erheben, so lange wir untersocht sind. Die freie Nation hat ihn mir an= vertraut, nur die freie Nation kann ihn mir nehmen. Ich ver= lange, den Saal zu verlassen."

Ein allgemeiner Aufstand hatte stattgefunden, alle Seitensgewehre waren entblößt und umringten die Verwegenen. Die Russen stürzten von den Galerien auf sie ein, allein die Czarstorinski selbst drängten sich um sie und schützten sie mit ihren Leibern, entsetzt über das Brandmal, welches der Mord zweier so allgemein verehrten Bürger ihrem Unternehmen aufgedrückt hätte. Wirklich entzogen sich Beide der Wuth der Menge, und Walachowski trug angesichts der Kussen, der Deputirten und des Volkes seinen Marschallstab davon.

Noch am folgenden Morgen verließen die Republikaner die Stadt. Man hatte sie gebeten, nicht durch das Lager der Russen zu ziehen. "Ich frage nicht, wo die Russen stehen", antwortete Branicki, "und werde die übliche Straße einschlagen." Schweigend und schlagfertig zog das republikanische Heer an dem russischen vorüber, — kein Gruß, keine Heraussorderung und kein Rus wurde gehört, und mit Thränen in den Augen sah Poniatowski manchen tapferen Freund des Vaterlandes sich von seiner Sache trennen.

In allen diesen Auftritten lag nichts, was die Czartorinski nicht vorhergesehen und worauf sie nicht gefaßt gewesen wären. Weder der Haß der Menge noch selbst der Abschen
rechtlicher Patrioten, nicht der Schein der Verrätherei noch die
Gefahr der Unterjochung durfte sie erschüttern, wenn sie das
große Ziel der Wiedergeburt Polens erreichen wollten. Geschlich
war der Reichstag durch den Protest Mokranowskis allerdings ungültig, allein dies war er im Grunde schon vorher
durch die Anwesenheit eines russischen Hoels zu Grandenz
von den Russen derhindert worden war. Gewalt nußte hier
das Recht ersetzen, und die Fürsten Czartorinski ließen die
nicht unbenutzt, welche sie mit so großen Ausopferungen an sich
gerissen hatten.

Die wenigen Abgeordneten unter den Zurückgebliebenen, welche nicht völlig von den Czartorinski abhingen, wurden überstimmt oder getäuscht. Die Menge beschäftigten die Fürsten mit unbedeutenden Erörterungen oder gaben ihrem Fanatismus die Forderungen der Dissidenten preis, welche sich denn auch bald in Absicht ihrer Rechte auf gleiche Linie mit den Schutziden gestellt sahen. — Erst als fast die ganze Zeit, welche zur Dauer des Reichstags bestimmt war, verstrichen, da traten sie mit den wichtigsten Angelegenheiten hervor, in zweiselhafte Ausschücke gehüllt und mit einer Eile berathen, das die Mehrzahl

taum wußte, worum es sich handle. Gegen die Abschaffung des liberum veto hatten sich die fremden Gesandten geradezu erklärt; allein wenn die Fürsten hierin nachgeben mußten, so wußten sie dies Gesetz durch neue Verfügungen fast ganz zu umgehen.

Die Großwürdenträger in den Fächern der Justiz, der Finanzen, des Krieges und der Polizei waren seither sörmliche Souveräne gewesen. Diese Männer, die natürlichen Feinde der beabsichtigten Resorm, wurden insgesammt entsetzt, und Michael Czartorinski, als Kanzler von Litthauen, legte seinerseits dies Amt freiwillig nieder. Es wurden in jedem dieser Zweige Kollegien von sechzehn Mitgliedern eingesetzt. Die Ernennung nun der Mitglieder sollte durch den Reichstag geschehen, und nur so lange kein Reichstag versammelt war, stand dem König das Recht der Ernennung zu. Da es aber sehr gewiß war, daß, so lange das liberum veto sortdauerte, nie ein Reichstag zu Ende kommen konnte, so diente hierdurch eben dies furchtbare liberum veto zu einer Erweiterung der königlichen Gewalt.

Es wurde ferner bestimmt, daß alle Vorschläge und Angestegenheiten, welche unmittelbar auf den Vortheil der Republik Vezug hatten, gleich anfangs auf den Reichstagen, und zwar nach juristischer Form, d. h. durch Mehrstimmigkeit, entschieden werden sollten. Dieser Ausdruck war unbestimmt genug, um alle möglichen Angelegenheiten darunter verstehen zu können, und war, wenn Polen Macht genug gegen das Ausland geswinnen konnte, nicht viel weniger als die saktische Aushebung des liberum veto.

Anserdem stellte eine Menge von Bestimmungen die Ordsung in allen Verwaltungszweigen wieder her. Das Kollegium des Krieges wurde angewiesen, für die Aushebung, den Untersicht, die Disziplin und den Unterhalt der Armee zu sorgen, welche verstärft werden sollte. — Im Fache der Justiz wurde den Vauern eine richterliche Behörde wiedergegeben. Die Macht der Großen wurde gebrochen, die vom König sast unabhängigen

Stellen aufgehoben, die Willfür der Edelleute gegen ihre Untersthanen beschränkt, die Prärogativen der großen Städte, der Prosvinzen und der Sekten abgeschafft und alle der Regierung unsmittelbar untergeordnet.

Am 7. September 1764 bestieg Stanislaus August Ponia = towski den Thron, welchen seine Oheime besestigt und mit so großen Rechten ausgestattet. Die vier Garde-Regimenter wurden sogleich unter seine unmittelbaren Besehle gestellt, die Post und die Münze seinen Händen anvertraut und ihm das Recht bewilligt, vier der bedeutendsten Domänen, welche dem Adel gehörten, für sich zu wählen.

So war es dem Kanzler von Litthauen gelungen, die ganze anarchische Verwaltung in eine wirkliche Monarchie umzubilden. Unter dem Schein, einzelne Verwaltungszweige zu verbessern, war in der That das ganze Staatsgebände umgesormt. Um aber dem Ausland den Schein der alten Versassung und selbst der alten Mißbräuche zu lassen, zugleich aber, um den Abel zu nöthigen, der neuen Ordnung der Dinge beizutreten und gegen das Ausland gerüstet zu sein, verwandelte der Reichstag sich am Schluß der Sitzung in eine Konsöderation, an deren Spitze ein Ezartorinski gestellt wurde.

Nie war ein Unternehmen kühner gedacht, von größeren Schwierigkeiten begleitet, mit mehr Gewandtheit durchgeführt und, wie es schien, glücklicher beendet als diese Staatsreform der Czartorinski.

Die Gegenwart auswärtiger Feinde hatte die inneren in Zaum halten müssen. Die Plämderungen und die Gewaltthätigsteiten der Russen waren eine furchtbare Drohung in der Hand der Fürsten gewesen. Ihre Wassen bändigten den Adel, und der konföderirte Adel konnte die neue Verfassung gegen das Mittel, durch welches sie entstanden, vertheidigen.

Aber nicht nur die russischen Wassen, sondern auch die Leidenschaften ihrer Monarchin hatten die Fürsten sich dienstbar

gemacht. Judem ihr Stolz das Opfer einer Krone brachte und indem sie dem Glanz eines schwankenden Thrones entsagten, waren sie gewiß, sich die Ausübung aller Rechte des neugegrünsdeten zu bewahren. Daß Polen eine andere Verfassung erhalten, daß der Grund zu einer kräftigen Monarchie gelegt, welche in Kurzem ein surchtbarer Nachbar werden mußte, bemerkten die, deren man sich dazu bedient hatte, erst, als dieses unglaubliche Ereigniß wahr geworden war.

Dem neuen Scepter Polens fehlte jetzt nichts als eine fräftige Hand, die ihn geführt hätte; allein Stanislaus August war dieser schweren Aufgabe nicht gewachsen. Er erschrak vor dem Gedanken, einem Krieg mit Rußland und einer Revolution des unzusriedenen Adels die Stirn bieten zu müssen. Indem er sich von dem Interesse seiner Oheime trennte, gab er ihre Schöpfung und Polen auf, und indem er alle seine Hoffnung auf die Großmuth der russischen Kaiserin setzte, wurde er ein Opfer ihrer Politik.

Der Untergang der Republik und die endliche Theilung ihres Ländergebiets war die natürliche Folge des ganzen inneren Zustandes dieses Staates, dessen Fortbestehen unmöglich geworden, und bei dem man nur bewundern kann, daß er so lange hat dauern können. Zwar machte die Konstitution vom 3. Mai 1791 noch einen Versuch, das Dasein des Vaterlandes durch eine Resgeneration seiner Institutionen zu erhalten. Eine verständige Besestigung und Erblichmachung der königlichen Macht, Abschafsfung des liberum veto, Emanzipation des Bürgerstandes und wenig, aber doch etwas, zum Wohl der Bauern\*) waren die

<sup>\*)</sup> In Beziehung auf die Unvolkfommenheiten dieser Konstitution, ben Abstand, zwischen dem, was sie zu bezwecken gewünscht und was sie zu erreichen vermocht, darf man mit Mably sagen: "On ne peut attaquer directement les abus les plus considérables sans effaroucher les citoyens qui trouveront un avantage à les conserver. Cette multitude innombrable se liguera, elle conjurera contre la patrie, et ses efforts

Grundzüge einer weiseren Verfassung, welche den Polen aus einer langen Schule des Leidens erblühen sollte. Allein dieser Versuch fam hundert Jahre zu spät und blieb ohne Folgen für das innere Leben des Staates.

Die Zerstückelung der Republik mußte endlich zur Vernichstung derselben führen, und mit Trauer erblickte Polen seinen eigenen Söhne in den Reihen seiner Feinde.

Ein zweiter Grund, weshalb die Umformung des geselligen Zustandes in Polen keine Wurzel fassen konnte und mithin der Untergang der Republik wurde, ist darin zu suchen, daß die Klassen der Gesellschaft, zu deren Gunsten eben die Reformen ausgeführt, erst geschaffen werden mußten, wenigstens weit entsternt waren, sich auf einer Stuse von Ausbildung und Macht zu befinden, wo die neue Ordnung der Dinge hätte hoffen dürsen, eine Stütze und Vertheidiger in ihr zu sinden.

Endlich darf man nicht übersehen, daß Polen durch seine Weltstellung selbst zwei Nachbarstaaten durchans hindernd im Wege stand, welche beide in den letzten hundert Jahren einen beispiellos schnellen Aufschwung nahmen und in ihrer raschen Entwickelung selbst untergehen oder die Schranken, die sich ihnen entgegenstellten, niederwersen mußten. Schon die Bildung der Erdobersläche brachte die polnische Nation in einen seindlichen Konslist mit Preußen, der von dem Augenblick sichtbar wurde, wo die Bölker aus der Vereinzelung der Barbarei hervortraten.

Nachdem die Republik das Schwarze Meer an Rußland verloren, führten alle ihre Flüsse und alle ihre Berbindungen durch Preußen. Preußen schnitt es vom Meere, von der Welt ab. Die Weichsel war die letzte große Pulsader des Lebens für die Republik, und Preußen war im Besitz der Mündung dieses

réunis empêcheront sans doute qu'on ne pût fixer les principes du gouvernement. Combien de législateurs n'ont pû réparer la faute qu'ils avaient faite de montrer ou de laisser entrevoir toute l'étendue des projets qu'ils méditaient."

Stromes. — In der That, man sieht nicht wohl ein, wie Polen ohne Preußen selbstständig bestehen soll. Man wird nicht beshaupten wollen, daß dies durch den Besitz von Danzig oder durch freie Schiffsahrt auf der Weichsel zu erzielen sei. Wehe dem Volk, dessen Existenz von einer Urkunde abhängen soll, für welche es die Garantie nicht in seiner eigenen Stärke sindet. Ueber kurz oder lang mußte Preußen polnisch oder Polen preußisch werden, oder die Republik mußte aushören zu existiren. — Interessant in dieser Beziehung ist es, zu denken, welches das wahrscheinliche Schicksal dieses Staates geworden sein möchte, wenn es das brandenburgische statt des sächsischen Hauses auf seinen Thron gerusen hätte.

Die lange Reihe der Erschütterungen sollte mit einer dreismaligen Theilung für Polen noch nicht beendet sein, und dies unglückliche Land blieb der Schauplatz für Staatsumwälzungen, als es schon aus der Reihe der Staaten gestrichen war.

Diele Polen wanderten nach der Katastrophe am Schluß des Jahres 1795, welche das Schicksal ihres Baterlandes entsschied, aus, und die Waffenfähigen sammelten sich nach und nach unter Frankreichs Fahnen. — Es ist allgemein bekannt, mit wieviel Auszeichnung diese Männer alle die glänzenden Feldzüge mitmachten, welche Frankreich zu jener Suprematie erhoben, die bald so schwer auf ganz Europa lastete.

Da nun richteten alle Polen, welche in ihren neuen Herrschern nur Unterdrücker und in der Wiederherstellung des Landes alles Heil erblickten, ihre Hoffnung auf Frankreich, auf ihren ältesten Bundesgenossen, ihren natürlichen Freund, für den sie eben erst und siegreicher als für sich selbst gesochten hatten. — Napoleon, der Schiedsrichter der Weltschicksale, der so viele neue Reiche aus den Trümmern derer gebildet, die er zerschlagen, — wie sollte er nicht auch einmal aus ihren zerrissenen Theilen eine der ältesten Mächte wieder zusammensügen, die seine treueste Versbündete war.

Und wirklich, als der Tilsiter Friede ihm die Macht gab, die eine Hälfte Preußens zu verschenken und die andere zu ers drücken, da bildete er aus dem Antheil Polens, welchen jenes besessen, einen selbstständigen Staat unter dem Namen des Herzogsthums Warschau.

Dies neue polnische Herzogthum erhielt eine französische Verfassung nud einen deutschen Regenten in der Person des Königs von Sachsen. Die Reichstage wurden neu organisirt und in zwei Kammern getheilt, das französische Gesetzbuch einsgeführt, die Leibeigenschaft ausgehoben.

Betrachten wir einen Augenblick, was hier geschah und was die Begeisterung der Menge erregte. — Ein Flächenraum von 1800 Geviertmeilen mit einer Bevölferung von vier Millionen Polen war als selbstständiges Herzogthum konstituirt worden. und nur zu balb follte der neue Staat das ganze Gewicht seiner politischen Existenz fühlen. — Die Nachbarschaft Rußlands und Desterreichs machten es nöthig, ein Heer zu unterhalten, welches mit der Bevölferung des Landes in keinem Verhältniß stand. Zwar war den Polen ein geachteter und väterlicher Herrscher zu Theil geworden, aber Sachsen selbst war nicht bedeutsam genug, um sie gegen die vielfachen Bedrückungen Napoleons sicher= zustellen. Die Truppenstellungen für Frankreichs Heere auf dem gewaltsamen Wege der Konskription beraubten das Land seiner Kraft. Die auf einen großen Juß entworfene Civilliste und die Dotationen frangösischer Marschälle erschöpften sein Ginkommen. Mehr als Alles aber vernichtete die Kontinentalsperre die Quellen des Wohlstandes, aus welchen so große Leistungen hervorgehen konnten. Aller Handel hörte auf, und Polen litt mitten in seinen vielen Erzeugnissen den tiefsten Mangel. Zu so großen Opfern kam nun noch die Ueberzeugung, welche sich allen Ber= ständigen ausdrängte, daß das Herzogthum beim ersten Kriege Frankreichs mit Desterreich oder Rufland ein Schauplatz besselben werben mußte und daß es dann von Frankreich, ja von seinen

eigenen Truppen verlassen sein werde. Denn jenes Heer, welches das Land mit der äußersten Anstrengung unterhielt, war ja nicht einmal zum Schutze des Landes vorhanden, sondern war in den preußischen Festungen vertheilt oder soch in Spanien.")

Wenn es nun zwar eine drückende Last war, daß alle Staatseinrichtungen und die Leistungen nicht minder nach einem für die Größe des Herzogthums ganz unverhältnißmäßigen Maßstad zugeschnitten, so glaubten Viele eben darin eine um so sicherere Bürgschaft zu sinden, daß Napoleon vorerst nur den Rahmen für einen Staat entworfen habe, in welchem später alle Polen vereint werden sollten. Die Größe der Opfer, welche diese Nation dem Interesse Frankreichs brachte, schien zu nicht geringeren Erwartungen zu berechtigen. Napoleon selbst hatte den Vorsat, Polen wieder herzustellen, in Verlin, in Posen und in Warschau unumwunden ausgesprochen, er hatte die galizischen Abgeordneten empfangen und selbst Emissäre nach Litthauen geschickt.

Andere Polen singen dagegen an zu glauben, daß sie sich von der Großmuth des Kaisers nicht viel versprechen dürsten. Die Bereitwilligkeit, mit welcher Bialystok im Tilsiter Frieden an Rußland abgetreten worden, ließ sie vermuthen, daß Naposleon auch wohl den Rest von PreußischsPolen geopfert haben würde, wenn es sein Interesse erheischt hätte. Er forderte Geld, Wassen, Menschen, Pferde und zahlte mit entsernten Hossnungen und unbestimmten Versprechungen. Es schien ihnen, als ob Napoleon zwar eine sehr gute Meinung von den Polen als Soldaten, eine geringe aber von ihnen als Staatsbürgern habe.

Dieser Ansicht möchte auch Koscziusko gewesen sein, von dem ein Wort an seine Landsleute dem Kaiser ein Heer gegolten hätte. Aber der treueste Freund des Vaterlandes blieb stumm, und keine noch so glänzenden Versprechungen Napoleons ver-

<sup>\*)</sup> Bergs. Mémoires sur la Pologne et les Polonais, par Mich. Oginski.

mochten ihn, Theil an der neuen Schöpfung dieses polnischen Herzogthums zu nehmen.

Wenn schon der gebildetere Stand, der, bei welchem Natiosnalgefühl, Vaterlandsliebe und Hoffnung wiegen, wenn schon dieser sich getäuscht sah, so empfanden der Bürger und Baner nur eine Vermehrung ihres Elends.

Daß bei den ungeheuren Abgaben, bei der Kontinentalsperre und der Unsicherheit der politischen Existenz des Landes kein Handel gedeihen konnte, bedarf keines Beweises. Die Folge war, daß die kaum entstandenen Fabriken und Manufakturen zum Theil wieder zu Grunde gingen, welche Preußen sich Millionen hatte kosten lassen.\*)

Der Baner war frei erklärt; — das Prinzip, für welches Frankreich so lange und so siegreich gekämpft, erlaubte seinem Oberhaupt nicht, die Anechtschaft einer Nation zu perpetniren. Er kündigte vielmehr mit großem Gepränge die gänzliche Aufschedung aller Leibeigenschaft an. "Die Dienstleistungen und Lasten des Banern können nur auf einem Bertrag beruhen. Haus, Hof, Land, Vieh und Geräthe gehören dem Herrn, der Baner aber sei vollkommen frei."

Was nun aus dieser Gesetzgebung folgte, war: daß der Bauer alljährlich seiner Stelle entsetzt werden konnte und sie dann ohne irgend eine Art von Entschädigung verlassen mußte.\*\*) Allerdings hatte er das Recht, auszuwandern, und außerhalb

<sup>\*)</sup> Man zählte schon im Jahre 1800 in Sübpreußen — wohl zu merken in einem Lande, wo Alles erst geschaffen werden mußte — 1 200 000 Schase. Der Warschauer Distrikt erzeugte in diesem Jahre 4000, der Kalischer 12 000, das Posener Departement 42 000 Stein Wolle, und dennoch war die Zahl der neu angelegten Tuchmanusakturen so zahlreich, daß diese Produktion der Wolle ihnen nicht ausreichte. Sie fertigten 1802 145 000 Stück Tuch.

<sup>\*\*)</sup> v. Grävenit, Der Bauer in Polen. "Es war die Freiheit des Bogels auf dem Dach, der fortfliegt, wenn man ihn mit Steinen wirft."

jeines Vaterlandes hätte ihm seiner Hände Arbeit selbst auf der untersten Stuse der Gesellschaft ein erträgliches Dasein versichafft. Allein Gewohnheit, Armuth, Unwissenheit und Sprache seizselten den Unglücklichen gleich sehr an seine Heimat, und aller Gebrauch, den er von seiner neuen Freiheit machen konnte, war der, daß er einen Ort verließ, wo es ihm schlecht ging, umt sich an einen andern zu begeben, wo es ihm sicht besser gehen sollte. — Gegen diese Freiheit war die Schollenpslichtigstigkeit eine Wohlthat gewesen. Das Elend des Landmanus erreichte jetzt erst seine höchste Spitze, und die Rede des Bauern: "Nichts ist mein, als was ich vertrinke!" war Sprüchwort und schreckliche Wahrheit zugleich. Denn das Leben gewährte ihm keine Freuden mehr als die Täuschung eines berauschten Zustandes, und keine Hoffnung als das Jenseits, welches seine Priester ihm versprachen.

Alls nun in dem Krieg von 1812, welchen Napoleon den zweiten polnischen nannte, die General-Konföderation zu Warschau die Wiederherstellung Polens ausrief, da fehlte viel daran, daß die Begeisterung allgemein gewesen wäre. — Litthauen hatte das Beispiel des Herzogthums zu nahe vor Augen. Seine Großen waren von Rußland mild behandelt worden, sie sahen sich gesichmeichelt, ihre Gebräuche geehrt. Auch Alexander machte Hoffnung zu einer Wiedervereinigung aller Polen auf friedslicherem Wege unter Rußlands Scepter. — Frankreich befreite ihnen ihre Bauern und erheischte die größten Opfer. — Seine Heere, aus zehn Nationen zusammengesetzt, verheerten, um nicht selbst zu verhungern, das Land, plünderten die Städte und Dörfer wie die Schlösser und Hünderten die Städte und Dörfer wie die Schlösser Wewaltthätigkeiten.\*)

Die Anftrengungen des Herzogthums waren übermäßig ge=

<sup>\*)</sup> Bergl. Histoire de Napoléon et de la grande armée, par le comte de Ségur.

wesen.\*) Es hatte ein Heer von mehr als 60 000 Mann aufgebracht und vollständig ausgerüstet. \*\*) Die Ausgaben betrugen über 100 Millionen. Die jährliche Einnahme belief fich nur auf 40 Millionen. Das Defizit des Jahres 1811 betrug 21 Millionen rückständiger Stenern, welche in Naturalerzeugnissen nachgeliefert werden nungten. Zwar hatte man fünf Jahre hin= durch die reichsten Ernten gemacht, aber das Land hatte keine Ausfuhr mehr. Im Norden sperrte das Kontinentalsystem Danzig, im Süden der Türkenkrieg Odessa. Im Jahre 1812 hingegen war ein vollkommener Mißwachs gewesen. Man ver= doppelte die Taren, aber es kamen keine Steuern mehr ein, und viele Eigenthümer überließen ihren Grundbesitz der Schatzkommission, weil die Abgaben nicht mehr zu erschwingen waren. Rein Civilbeamter wurde mehr bezahlt, und die Lieferanten waren entflohen.\*\*\*) Die Zahlung von sieben Millionen, welche man von Frankreich für Lieferungen zu fordern hatte, wurde unter nichtigen Vorwänden verweigert. Die Salzwerke von Wieliczka waren für zwölf Millionen bereits verpfändet. Für den Monat Juni 1812 hatte Napoleon den Sold der Armee vorgeschossen, im Monat Juli hörte er ganz auf und wurde auch später nicht wieder gezahlt.

Dabei durchstreiften die französischen Heere das Land, plünsberten die Bewohner und führten Bauern und Pferde mit sich fort. Ihre Zahl nahm immer zu. Sie mußten krank und gesund ernährt, gekleidet und mit Allem versehen werden. — Warschau war Haupts, Magazins, Hospitals und Waffenplatz. Als die Division Durutte dort eintraf, wurden täglich 64 000

<sup>\*)</sup> Vergleiche Histoire de l'ambassade en Pologne, par Mr de Pradt.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Je n'ai vu personne!" sagte Napoleon bei seiner Rückschr in Warschau.

<sup>\*\*\*)</sup> Eine Revue, welche auf den 1. November 1811 angesetzt war, konnte nicht stattfinden, weil die Soldaten keine Schuhe hatten.

Portionen gereicht, und nie hat man weniger als 6000 Rationen ausgetheilt.\*)

Unter dem Gesichtspunkt, wo wir die Geschichte Polens bestrachten, dem der inneren Verhältnisse und des gesellschaftlichen Zustandes, mußte der Episode des Herzogthums Warschau Erwähnung geleistet werden, nicht als eines Ereignisses, welches die Entwickelung jener Verhältnisse gefördert oder sie festgestellt hätte, sondern als einer Unterbrechung, welche sie hemmte und zum Theil zurüchsch, indem sie viel von dem zerstörte, was Preußen mit großen Opfern geschaffen hatte.

Indem die polnische Nation unter die Herrschaft von drei so verschiedenen Staaten, wie Desterreich, Rußland und Preußen, überging, mußte ihr Schicksal natürlich auch ein sehr abweichendes werden. — Wie man nun auch über die politische Maßregel der Theilung eines Staates urtheilen mag, in einer Beziehung bleibt es gewiß, daß der Masse der Nation in administrativer, polizeisicher und kommerzieller Hinsicht unermeßliche Vortheile erwuchsen, indem sie Staaten unmittelbar untergeordnet wurden, welche ihnen in allen diesen Zweigen so weit vorausgeeilt waren, und daß sie auf dem Wege dieses gewaltsamen Mittels in einen Zustand versetzt wurde, welchen die Konstitution vom 3. Mai 1791, selbst wenn sie zur Aussührung gekommen und in Wirksamkeit geblieben, nimmer hätte erreichen können.\*\*\*)

Aber freilich läßt sich Niemand gern zwingen, auch nicht einmal zwingen, glücklich zu sein, und wie oft schon überwog die Idee den wirklichen Vortheil. — Zudem war gar keine

<sup>\*)</sup> Dennoch erholte sich Polen schneller als Litthauen. Les habitans de la Russie Blanche et de la Lithuanie sont les seuls encore (1819) qui réduits à la misère à la suite de la campagne 1812, n'ayant ni manufactures, ni commerce, ni argent, attendent tout de la providence et de la bienveillance de leur souverain. — Michel Oginski, Mémoire sur la Pologne.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. F. J. Jekels Zergliederung der Konstitution vom 3. Mai 1791.

Magregel, die das allgemeine Wohl bezweckte, denkbar, welche nicht in irgend einer Urt gegen den Bortheil des Adels gewesen wäre, aus dem natürlichen Grunde, weil ja dieser Abel schon im ausschließlichen Besitz aller Bortheile war. Der Abel konnte daher für den Augenblick bei jeder diefer Aenderungen nur ver= lieren. Aber die Neuerungen, welche nothwendig eintreten mußten, liefen nicht nur seinem Interesse entgegen, sie verletzten auch seine Rechte, welche ein 200jähriger ungestörter Besitz geheiligt, und welche, wenn sie von seinen Urvätern usurpirt wurden, der= jenige wenigstens nicht verschuldet hatte, welcher jetzt unter ihrer Abschaffung litt. — Hierzu fam, daß der Abel, als der einzige gebildete Stand in Polen, auch besonders schmerzlich — wenn auch vielleicht ganz allein — den Untergang des Vaterlandes empfand und daß bei einer ungemein tief eingeprägten Natio= nalität sein Interesse mit seinem Patriotismus zugleich ver= windet ward.

Eine schwierige Ausgabe war es daher für jede Regierung, diese zahlreiche, mächtige und einflußreiche Alasse von Staatssbürgern einerseits zu beobachten und im Zaum zu halten, anderersseits doch nach liberalen Grundsätzen zu versahren, und wir glauben, daß man diese Verhältnisse nie außer Acht lassen darf, wenn man in der Beurtheilung sowohl dessen nicht ungerecht werden will, was von Seiten der Verwaltung geschah, als des Widerstandes, welcher ihr insgeheim oder offenkundig entgegensgestellt wurde.

Um einen Begriff von der Weise zu geben, wie die versschiedenen Regierungen diese Ausgabe zu lösen strebten, führen wir zunächst sür den österreichischen Antheil folgende der wesentslichsten Bestimmungen an, welche zugleich ein helles Licht auf die bestehenden inneren Verhältnisse werfen.

Zunächst wurde dem Adel aufgegeben, Kanonen und Musnition bei Strase der Konfiskation aus dem Lande zu schaffen (Gesetz vom April 1776). Der Verkauf der adeligen Güter

durfte nur gegen ein Abfahrtsgeld von 10 Prozent geschehen (September 1781), und Fremde, ohne das Indigenat erhalten zu haben, keine Güter im Lande kaufen. Die Erlaubniß, in fremde Länder zu reisen, wurde erst nach erreichtem 28. Jahre ertheilt. — Diejenigen gemischten Unterthanen, welche nicht die Hälfte des Jahres auf ihren Gütern in Galizien wohnten, mußten die doppelten Steuern zahlen (Gesetz 1783, aufgehoben 1790). Die Grundherren wurden gezwungen, ihren Bauern Getreide zur Aussaat vorzuschießen; wo dies unterblieb, da wurde der Bauer vom Staat mit Getreide unterstützt und dieser Vorschuß vom Grundherrn sogleich durch Sequestration der Herrschaft eingetrieben (April 1787). Die Güter mußten mit großen Rosten vermessen werden, und durch die Rustikalsteuer wurde ein be= ftimmter Betrag auf die Dörfer vertheilt und von dem Grund= herrn sodann auf die Bauern subrepartirt. Für den Betrag hatte der Grundherr zu haften, so gut wie für alle Unterthanen= bedrückungen seiner Pächter und Beamten (Juni 1784) u. s. w.\*)

Es ist nicht zu leugnen, daß manche dieser für das Ganze gewiß heilsamen Maßregeln den einzelnen Berechtigten hart vorstommen mußten, vorzüglich wo sie in die persönliche Freiheit verletzend eingriffen, und daß der Adel eben keinen Ersatz darin sinden mochte, wenn man auch die Wohwoden und Starosten in den Grafens und die Distriktsdeputirten in den zahlreichen östersreichischen Freiherrnstand erhob.

Was die Regierung zur Aufhülfe des noch tief darnieder= liegenden Handels= und Betriebswesens that, kann nicht verkannt werden.

Schon im Jahre 1809 waren in Galizien allein 250 Meilen Chaussee gebaut. Der ganz verfallene Bergbau wurde thätigst betrieben. — Die Salzwerke von Wieliczka, welche unter polnischer Verwaltung im günstigsten Falle 600 000 Centner ge-

<sup>\*)</sup> Bergl. F. J. Jekel, Polens Staatsveränderung 2c.

liefert, brachten im Jahre 1809 schon 1 700 000 Centner Salz,\*) und die Schmelzöfen von Jakubeny lieferten jährlich über 4000 Centner Eisen. Die Pferdezucht wurde durch vortreffliche Gestüte gehoben und lieferte nicht allein die Remonte für den größten Theil der österreichischen Monarchie, sondern erlaubte noch einen sehr bedeutenden Verkauf in das Ausland. Galizien besaß 1817 über 311 000 Pferde.\*\*)

Handel und Verkehr waren größtentheils noch immer in Händen der Juden, welche ganz so, wie wir sie oben geschildert, bis auf unsere Zeit fortbestanden sind. Dies Volk mußte daher und wegen seiner ungeheuren Vermehrung ein Hauptaugenmerk der Regierungen, vorzüglich für Oesterreich und Rußland, werden.

Da die Juden schon heiraten, wenn sie kaum aus der Kindheit treten, so sehen sie sich auch früh von einer zahlreichen Familie umgeben, und ein gelegentlicher Bankerott ist die nichts weniger als seltene Auskunft, seine Schwiegersöhne zu etabliren. Ihre Zahl ist daher auch in einem unglaublichen Verhältnisse gestiegen, und man darf annehmen, daß sie in allen Bevölkerumgstabellen zu gering angegeben wird, weil die Juden sich noch immer der Zählung auf alle Weise zu entziehen suchen.

Von ihrer Verbreitung, namentlich in den Städten, wird man sich durch nachstehende Angaben\*\*\*) überzeugen.

Posen zählt 25 000 Einwohner, davon 5000 Juden, welche mithin ein Fünftel der ganzen Bevölkerung ausmachen.

Warschau, mit 130 000 Einwohnern, hatte im Jahre 1807 etwa 9000 Juden, im Jahre 1822 hatten sich diese bereits auf

<sup>\*)</sup> Man hat berechnet, daß diese Salinen seit ihrer Entdeckung bis zum Jahre 1812 die ungeheure Menge von 550 000 000 Centnern Salz geliesert haben.

<sup>\*\*)</sup> Dagegen nur 400 000 Schafe. Der preußische Antheil zählte berer 1 200 000.

<sup>\*\*\*)</sup> Géographie de l'Est de l'Europe, publiée en 1825, à Breslau, par Stanislaus Plater.

27 000 Individuen vermehrt und bildeten ebenfalls ein Fünftel der Einwohnerschaft.

Lemberg zählt von 50 000 Einwohnern 15 000 Juden, welche also beinahe ein Drittel der Bevölkerung dieser Stadt ausmachen.

In Wilna sind von 50 000 Einwohnern gar 30 000 Juden, also drei Fünstel, und in Brody von 25 000 Einwohnern 17 000, also zwei Drittel aller Einwohner Juden.

Allerdings sind die Juden auf dem platten Lande nicht in diesem Maße zahlreich, dennoch ist ihre Menge auch unter dem Gesichtspunkt der Provinzialbevölkerung auffallend.

Die Provinz Posen hat 980 000 Einwohner, davon 70 000 Juden, welche also ein Vierzehntel der Bevölkerung ausmachen. Galizien zählt unter 4 000 000 Einwohnern 300 000 Juden, also ein Dreizehntel, das Königreich Polen von 3 700 000 Einwohnern 400 000 Juden, ein Neuntel, Litthauen, Samogitien, Wolhynien, Weiß-Rußland, Ukraine und Podolien — 8 800 000 Einwohner, 1 300 000 Juden oder ein Sechstel der Bevölkerung.

Die Gesammtbevölkerung der obigen, vormals polnischen Länder

beträgt 17 480 000 Seelen, bavon 15 410 000 Chriften, und 2 070 000 Juben.

Die Juden bilden demnach mehr als den achten Theil der polnischen Bevölkerung und übersteigen die Bewohnerzahl von Königreichen, wie Württemberg, Sachsen oder Dänemark, noch beträchtlich. — In den Provinzen, wo die Juden am wenigsten zahlreich sind, ist der vierzehnte, in anderen schon der neunte Mensch ein Jude, in den bedeutendsten Städten des Landes hingegen ist mindestens der fünste Mensch Jude, in einigen aber sind von drei Einwohnern zwei Juden.

Wenn diese Fremden vormals aus den Städten in die Vorstädte verwiesen wurden, so haben sie jetzt ihrerseits jene Graf von Wollte, Vermischte Schriften.

Vorstädte zur Stadt gemacht.\*) Ihr Bezirk ist durch eine Art von Thor aus zwei Pfählen mit einem querüberzogenen Gisen= draft bezeichnet, und nicht selten erhebt sich die gemauerte Synagoge ftolz über die aus Balten gefügte, innerlich bunt= geschmückte, aber verfallene Kirche. Die Wohnungen ber Juden find in den Landstädten zwar ebenfalls elende Hütten, aber boch besser als die der hristlichen Bürger. — Die Tracht des Jeraeliten ist im ganzen Lande Dieselbe und ganz orientalisch: schwarze wallende Gewänder, bis an den Gürtel mit vielen Häkchen geschlossen und bis an die Knöchel hinabreichend, selbst im Sommer hohe Pelzmützen und darunter ein schwarzes Käppchen, geschorenes Haupthaar, mit Ausnahme von zwei langen Ringellocken an jeder Seite, und ungeschorener Bart. Dabei tragen fie, außer auf Reisen, stets Pantoffeln. — Dieser Aufzug, die große Armuth der Menge, ihre Unfauberkeit und die Leichen= farbe, welche die ganze Abstammung charakterisirt, macht ihre Erscheinung mehr auffallend als angenehm.

Alle Juden, selbst noch in Litthauen, sprechen deutsch, ein Umstand, der dem Reisenden äußerst zu statten kommt, der selten mit der schwierigen Landessprache bekannt ist. — Die mehrsten sprechen außerdem noch hebräisch, und diese Fähigkeit, in Gegenswart des gemeinen Mannes, ohne von ihm verstanden zu sein, sich besprechen zu können, giebt ihnen allein schon eine gewisse Ueberlegenheit.

Der Fremde erstaunt über die Menge dieser Menschen, welche vor ihren Thüren müßig in der Sonne sitzen und mit der ihnen eigenen Lebhaftigkeit der Geberden und Mienen sich unterhalten. Tausende von ihnen sind zu jeder Zeit ohne Händesarbeit anzutreffen, und dennoch leben sie alle.

<sup>\*)</sup> Le plus gros endroit habitué par des chrétiens et des paysans n'est jamais réputé qu'un village, "wiez". Il suffit au contraire d'une douzaine de familles juives pour en faire un "miasteczko", petite ville. Leonard Chodzko, Les juifs en Pologne.

Diejenigen Juden, welche Handwerker sind, haben die leichtesten und einträglichsten dieser Beschäftigungen ergriffen. — Sie sind Schneider, Posamentierer, Tischler, Jimmerleute, Seiler, Weber, Müller u. s. w., vor Allem aber sind sie Uhrmacher und Goldschmiede. In den großen Städten drängen sie sich an die Reisenden und vermiethen sich als Faktoren, eine Art Lohnsbediente, die für eine äußerst geringe Vergütigung alle Aufträge aufs Pünktlichste ausrichten. Sie wissen oder erfragen Alles, schaffen, was man begehrt, und wenn ihre Ausdringlichkeit beslästigt, so sind sie doch ganz unentbehrlich.

Das Gasthaus in jedem Ort gehört den Juden. Der polnische Reisende mit seinen trefflichen Pferden, deren er fünf einzuspannen pflegt, macht sehr bedeutende Tagereisen und bleibt ohne irgend eine Auswahl des Ortes da, wo ihn die Nacht überrascht. Der Reiche führt seinen Koch, sein Silbergeschirr, seinen Ungarwein, jeder sein Abendbrot, mehrere Kissen und Teppiche, welche sein Bett ausmachen, und selbst seine Fourage mit sich. Natürlich trifft man also in den Wirthshäusern von allen diesen Gegenständen nichts, und der fremde Reisende, welcher nicht so ausgerüstet erscheint, liese in eigentlichster Besteutung Gesahr, zu verhungern, wenn nicht jeder Edelhof ihm eine herzliche, gastfreie Aufnahme sicherte, auf die er überall rechnen darf.

Aber weit größere Vortheile fließen den Juden daraus, daß sie es sind, welche erst den Erzeugnissen des Bodens ihren Werth geben, welche sie dem Gutsbesitzer verarbeiten oder zu Gelde machen. Die Mühlen, Brennereien und Schenken sind unerschöpfliche Quellen ihres Reichthums, und der ganze Ertrag der Güter geht durch ihre Hände. — Der Jude, welcher die Schenke im Dorf gepachtet, ist derzenige, von welchem der Grundherr seine Haupteinkünste bezieht. — Diesem Juden, an welchem er gewiß ist, jede Laune rücksichtslos auslassen zu können, von dem er weiß, daß er ihn betrügt, und den er doch

nicht entbehren kann, diesem übergiebt er die Oberaufsicht über seine Unterthanen ohne Mitleid und ohne Rücksicht auf die Bestrückungen, welche ein solcher Beamter seinerseits ausübt.

Durch den Juden macht auch der Gutsherr alle feine Un= fäufe mit Uebergehung aller driftlichen Handelsleute, die natürlich neben dem Kaftengeist dieses Bolkes auf keine Beise aufkommen fönnen. — Auch ift fast alles baare Geld in den Händen der= selben, und der Abel haftet ihm mit dem besten Theil seiner Grundstücke. Bei der Menge der Juden und bei der wichtigen Stellung, welche dies Volk im Lande einnimmt, erschrickt man über das Urtheil, welches Reisende und Schriftsteller über ihren fittlichen Zustand fällen. — Alle Mittel find ihnen gleich, sobald es darauf ankommt, zu verdienen. Im Feldzug von 1812 waren die Juden die Spione, die von beiden Theilen besoldet wurden und die beide Theile verriethen. In Wilna übten sie die schrecklichsten Graufamkeiten an den unglücklichen Trümmern des französischen Heeres.\*) Bei neun Prozessen von zehn ist man sicher, einen Juden als Kläger oder Angeklagten zu finden. Da sie das Innere aller Häuser und aller Familien kennen, so sind sie die Angeber im ganzen Lande. \*\*) - E3 ift sehr selten, daß die Polizei einen Diebstahl entdeckt, in welchen nicht ein Jude als Mitschuldiger oder als Hehler ver= wickelt wäre.\*\*\*) Die Juden sind es, welche den Schleich= handel treiben und die Bauern bewaffnen, ihn mit Gewalt durchzuseten u. s. w.

Eine rühmliche Ausnahme hiervon machen die Karaiten, welche den Talmud verwerfen und sich an den Schrifttext halten. Sie nähren sich meist von Ackerbau und halten sich ganz abges sondert von den übrigen Juden, welche ihre größten Feinde sind.

<sup>\*)</sup> Ségur Histoire de Napoléon.

<sup>\*\*)</sup> Joseph Rohrers Gemälde des österreichischen Staates.

<sup>\*\*\*)</sup> Malte Brun, Tableau de Pologne.

Man zählt 4000 bis 5000 dieser Sekte, welche sich namentlich in Litthauen und Wolhynien aufhalten.

Es ist in neuerer Zeit viel für die sittliche Veredlung der Ruden gethan. Raiser Joseph glanbte, daß dies Volk von Natur nicht verderbter als andere sei, daß es sich hauptsächlich deshalb nicht in die bürgerliche Gesellschaft fügen und seine Pflichten erfüllen wolle, weil man ihm alle Rechte und Vortheile derselben verweigere.\*) Es wurden Normalschulen eingerichtet, welche, allen Sträubens ungeachtet, auch die Mädchen besuchen mußten. Ohne ein Normalschulzeugniß durfte kein Jüngling zum Talmudsunterricht gelassen, keine Che ohne ein solches ge= schlossen und kein Lehrjunge losgesprochen werden. Ihre väterlichen Religionsgebräuche waren vollkommen frei, doch durften die Männer nicht unter achtzehn, die Weiber nicht unter sech= zehn Jahren heiraten. Den Rabbinern wurde alle Gerichts= barkeit abgenommen, auch sollten sie Niemand mehr in den großen oder fleinen Bann thun. — Es wurden fogar 1400 Judenfamilien als Ackersleute angesiedelt, und die Rosten des Ankaufs der Gründe und der Ackergeräthe, sowie des Aufbaues der Sofe von der gesammten Judenschaft bestritten.

Das wichtige Gesetz, daß auf dem Lande kein Jude sich aufhalten dürfe, der nicht Ackersmann oder Handwerker ist, wurde 1792 wieder aufgehoben. — Es wurde ihnen indeß bei Strase der Landesverweisung verboten, dem Banern das nicht geerntete Getreide, das nicht geborene Vieh und die nicht gesichorene Wolle abzukausen, Gegenstände, die seither gewöhnlich in der Schenke im Boraus vertrunken worden waren. Die Juden sind in Galizien zum Militärdienst verpflichtet, doch werden sie nur zum Fuhrwesen genommen, es sei denn, "daß einer freiwillig zum Feuergewehr wolle". In dem Kriege 1813

<sup>\*)</sup> Bergl. v. Dohm, Ueber die bürgerliche Berbesserung der Juden, und dagegen v. Kortum, Ueber Judenthum und Juden.

bis 1815 dienten über 15 000 Förgeliten unter den öfterreichischen Fahnen.

Die russischen Juden sind durch Ukas vom April 1827 militärpflichtig, die preußischen seit 1817.

Von dem, was in Galizien zum Besten des Bauern geschah, war das Bedeutendste, daß Kaiser Joseph (5. April 1782) die Leibeigenschaft aufhob. Die Unterthanen, welche keine Häuser hatten, dursten sich fortan von ihrer Herrschaft wegsbegeben und waren nicht mehr genöthigt, Waisendienst zu thun. Die Frohnen (Roboten) bestanden fort, jedoch wurden sie (Juni 1786) einer genanen Bestimmung und Ermäßigung unterworfen.

Die Unmündigkeit des Bauern geht aus den Verordnungen selbst hervor, die zu ihrem Besten ergingen. Es wurde vers boten, ihnen mehr als 3 fl. (12 gGr.) zu borgen. Niemand sollte ihnen Branntwein auf Borg schenken. Sie waren fortan nicht mehr genöthigt, ein gewisses Quantum Branntwein von ihrer Herrschaft zu nehmen, und man suchte durch Anlegung von Brauereien überhaupt den Branntweingenuß zu vermindern.

In Preußen erfolgten bergleichen Spezialgesetze für polnische Unterthanen nicht, die bestehenden Normen, welche für alle übrigen Provinzen galten, wurden auch auf diese ausgedehnt, was um so eher geschehen konnte, als die Zahl der Polen unter preußischem Scepter verhältnißmäßig gering war.

Was seit Entstehung des Königreichs Preußen diese Monarchie charakterisirt, ist vor Allem ein unaushaltsames, aber ruhiges Fortschreiten, eine stätige Entwickelung und eine Ausbildung seiner inneren Verhältnisse ohne Sprünge und ohne Revolutionen, welche Preußen an die Spitze der Resormation, der Ausklärung, der liberalen Institutionen und einer vernünftigen Freiheit — mindestens in Deutschland — gestellt haben.

Dieses Preußen nun erhielt an dem polnischen Zuwachs offenbar einen heterogenen Bestandtheil, und je mehr dieser seinen

lokalen Bedürsnissen nothwendig, je mehr mußte es suchen, ihn dem Ganzen zu verschmelzen. — Das entschiedene Streben aller Polen, ihre Nationalität auch in der Zerstückelung zu bewahren und darin die einzige und letzte Bürgschaft einer möglichen Wiedervereinigung zu sehen, gerieth daher sogleich in Konflikt mit der natürlichen Tendenz der Verwaltung.

Die Institutionen, welche in Preußen aus der Entwickelung des Volkes selbst hervorgegangen waren, traten in der neuen Provinz mit einem Schlage ins Leben. Sie fanden daher auch weder den Geist, noch die Gemüther der Menge vorbereitet. Sie überraschten, wo die Aufklärung ihnen den Weg nicht gesbahnt hatte, und die Ausdehnung der Bestimmungen, welche für die Monarchie bestanden, auf die polnischen Unterthanen waren für diese eine wirkliche Revolution.

Die Gleichheit aller Stände vor dem Gesetz und der Schutz des Gesetzes auch für den letzten Stand folgte bei der Einverleibung mit Preußen von selbst.

Allerdings war dies für den unterdrückten Landmann ein Schutz vor der änßersten Mißhandlung. Allein da das preußische Landrecht eine Ermäßigung der bestehenden Lasten nur da einstreten läßt, wo neuerdings eine Schmälerung des Einkommens stattgesunden, z. B. durch Ueberschwemmung der Aecker, Berssandung 2c., — Schmälerung aber nur da möglich ist, wo überhaupt noch ein Einkommen stattsindet, so war die Lage des Bauern, der nichts als das Leben mehr zu verlieren hatte, das durch nicht wesentlich gebessert. Einem so großen Uebel konnte auf gewöhnlichem Wege nicht abgeholsen werden.

Dennoch war dies dringend nothwendig geworden, denn der Zustand des Landmannes und der Ackerbau waren bis auf die unterste Stufe gesunken.

Wenn schon die alte übliche Dreifelderwirthschaft dem Grund und Boden selbst unter den Händen des Eigenthümers alljährlich von seiner Kraft nimmt, wie mußte dies vollends unter einem einjährigen, dazu meist übersetzten Bächter der

Fall sein.

Wie die Felber verwüsteten, so zerfielen auch die Wohnungen. Rein Bauer erhob die Hand, um eine Hutte zu stützen, die über seinem Kopfe zusammenzustürzen drohte, an welcher er aber fein Eigenthumsrecht mehr hatte. Zwar waren Holz, Stroh, Ralf, Lehm und Steine überall in Ueberfluß vorhanden, und die Natur hat alle Baumaterialien gleichsam auf die Felder herumgestreut, welche die elenden Dörfer umringen, aber es fiel dem Landmann nicht ein, sie nur aufzuheben, der ungewiß war, ob er nicht übers Jahr ohne Entschädigung verlassen mußte, was er heute gebaut. Kein Obstbanm, fein Garten umgiebt die Wohnung; benn ehe die Frucht reif wird, ist, ber fie pflanzte, vielleicht schon vertrieben, und so giebt es auch weder Hecken, noch Gräben, noch Ginfriedigungen, weil nichts niehr zu schützen oder einzufriedigen ist. Selbst die Thierwelt verkümmert und verfrüppelt unter dem Fluch der Ancchtschaft. Nirgends sieht man wohl elendere Pferde, als die des Bauern in dem seiner trefflichen Rassen wegen berühmten Polen. Dies erklärt sich leicht darans, daß der gemeine Mann das Pferd mit zwei Jahren einspannt, es täglich übertreibt, ohne alle Wartung läßt und ihm nur das elendeste Jutter reicht. Fällt dem Bauer ein Stück Bieh, so muß die Grundherrschaft es ersetzen, weil er sonst außer Stande wäre, ihr zu frohnen. Der Gutsherr muß Alles thun, muß neu aufbauen, was bei einer geringen Nachhülfe des Bewohners noch lange gestanden, ersetzen, was bei einiger Sorgfalt des Benutzens noch lange gedient hätte, hüten, was zu hüten der Bauer kein Interesse hat. — Das Brot ist, wohl zu merken in der großen Kornkammer Europas, eine Seltenheit für ben Landmann, und die Kartoffeln seine ausschließliche, seine einzige Nahrung. Sie liefern ihm die tägliche Speise und leider sein einziges Getränk. Wenn nun der Kartoffelvorrath gemeiniglich schon im Frühjahr erschöpft ist, dann erwartet der Baner vom Gutsbesitzer, daß er ihn kümmerlich ernähre. Von der Gnade seines Herrn erbettelt er Alles, die Arzneien für seine Krankheit, die Bretter zu seinem Sarge und die Messe sür das Heil seiner Seele. Und dies ist nicht der polnische Baner, wie er im Mittelalter war, sondern wie er in dieser Stunde, selbst unter preußischer Herrschaft, in allen Dörfern lebt, wo die Ablösung noch nicht zu Stande gekommen,\*) von der wir sogleich reden werden.

In Preußen war die Periode der tiefsten äußeren Erniedrigung die der höchsten inneren Entwickelung, und gerade unter dem härtesten Druck der französischen Nachbarschaft gingen die nationalsten und freisinnigsten Institutionen hervor.

Eine der wichtigsten Verfügungen jener Epoche war das Edift vom 14. September 1811, die Regulirung der gutsherrslichen und bäuerlichen Verhältnisse betreffend, welches nach der Wiederbesitznahme der Provinz Posen auch auf diese ausgedehnt, eine gänzliche Umgestaltung in den Verhältnissen des Landmannes theils bewirkt hat, theils noch bewirken muß, und welches wir aus diesem Grunde in seinen Hauptzügen darstellen müssen.\*\*)

Nach allgemeinen staatsrechtlichen und staatswirthschaftlichen Grundsätzen ist das Recht des Staates auf ordentliche und außersordentliche Steuern und Leistungen vorherrschend, und die Leistungen an den Gutsherrn unterliegen der Beschränkung, daß dieser den Unterthanen Mittel lassen muß, selbst bestehen und den Staat befriedigen zu können.

<sup>\*)</sup> Wer in Polen gewesen, wird diese Schilderung in keinem Punkte übertrieben sinden. — Die Wahrheit fordert indeß zu sagen, daß die mehrsten Gutsherren die Ausdehnung ihrer Macht nicht mißbrauchen und daß viele ihre so sehr abhängigen Unterthanen mit wahrhaft patriarchalischer Milde behandeln.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Gesetzsammlung für den Königlich preußischen Staat, Theil I. Seite 281.

Diese Fähigkeit ist anzunehmen, wo die Abgaben und Leistungen an den Gutsherrn nicht ein Drittel der sämmtlichen Gutsnutzungen eines erblichen Besitzthums übersteigen.

Höher waren daher die Berechtigungen der Gutsherren entweder nicht gewesen oder hätten es gesetzlich nie sein dürfen.

Indem nun das oben angeführte Edift allen Bauern, Halbbauern, Roffäthen, Einhüfnern 2c. das volle Eigenthums= recht über zwei Drittel der von ihnen bisher benutzten Ländereien ertheilte, sie auch von den Dienstleistungen und Frohnen ent= band, welche seither mit dieser Benutzung verbunden waren, gab es zugleich den Gutsherren ein Drittel aller jener Ländereien als äquivalente Entschädigung zurück. — Die neuen Eigenthümer mußten wie billig Verzicht leiften auf die bisherigen Verpflichtungen der Gutsherrschaft, nämlich: Inftandhaltung der Gebäude, Ertheilung der Hofwehr, Bertretung bei öffentlichen Abgaben und Laften und Unterstützungen mancherlei Art; sie übernahmen die Stenerentrichtung für ihre Grundstücke und die bestehenden und die fünftigen Kommunallasten. Auch stand dem Gutsherrn frei, behufs der für die Bewirthschaftung fo wichtigen Abrundung und Geschlossenheit der Besitzungen seine Bauern auf andere Vorwerke zu versetzen, gegen Ertheilung von Grundstücken gleichen Werthes und Uebernahme ber nöthigen Neubauten.

Statt der Entschädigung durch ein Drittel des Landbesitzes, welche bei Höfen über fünfzig Morgen als die vortheilhafteste erachtet wurde, konnte bei kleineren Besitzungen eine Absindung auf dem Wege der Uebereinkunft in Kapital oder Rente stattssinden, letztere durch Entrichtung eines Drittels des gesammten reinen Ertrages in Körnern oder in Gelde.

Solcher nicht erbliche Grundbesitz endlich, welcher von den Gutsherren gegen gewisse Dienstleistungen oder Abgaben auf gewisse Jahre oder auf unbestimmte Zeit verliehen, wurde den zeitigen Besitzern, nach Abtretung einer Hälfte an den

Gutsherrn und als Entschädigung für denselben, als Eigenthum zugetheilt.

Zur Einigung über diese Angelegenheiten wurde eine Frist von bezw. zwei, drei bis sechs Jahren sestgesetzt. Wäre sie bis dahin nicht zu Stande gekommen, so sollte die Auseinandersetzung von Seiten des Staates durch schiedsrichterliche Kommissionen erfolgen.

Dieses waren die Hauptnormen jenes merkwürdigen Gessetzs, welches in seiner Aussührung natürlich mannigsachen Modifikationen unterlag und nothwendig mit großen Schwierigskeiten verknüpft war, und dies nirgends so sehr als in den polnischen Provinzen. Die Belastungen waren ungemein versichieden, und wenn sie an einigen Orten ein Orittel des Ertrages der Grundstücke nicht erreichten, so überstiegen sie an vielen anderen dies Maß. Oft war seit Regulirung der Dienste der Grund und Boden erheblich verschlechtert oder verbessert oder gar neues Land urbar gemacht, auch waren die Verpflichtungen der Grundherren in ihrem Werthe mannigsach verschieden und nach Zeit und Ort geändert. Je mehr nun bei der größeren Verwickelung die gütliche Einigung wünschenswerth, je weniger war der Wille dazu vorhanden.

Den Gutsherren mußte die ganze Maßregel hart und beeinträchtigend erscheinen, vorzüglich wenn sie ihre bisherigen Berechtigungen zum Maßstab nahmen. "Man entschädigt uns", sagen sie, "mit dem, was bereits unser Eigenthum war, vermehrt unsere ohnehin schon zu großen Felderslächen und nimmt uns die Hände, welche verpslichtet waren, sie zu bestellen. Wenn wir auch die Abtretung von bezw. einem Drittel und der Hälfte der bäuerlichen Ländereien überhaupt als Entschädigung ansehen wossen, so steht diese in keinem Vergleich mit dem, was wir verlieren. Die Felder sind in schlechtem Kulturstand und daher von geringem Werth. Bei der Trägheit und Indolenz unserer Bauern werden die Arbeiter selten, der Tagelohn hoch und, weil

er meist in Gelde wird gezahlt werden müssen, kaum zu erschwingen sein. — Die Verpflichtungen, von denen man uns entbindet, drückten uns nicht; unsere ausgedehnten Forsten gaben uns das Mittel, ihnen nachzukommen. Die Vermessung der Güter und die Spezialkommissionen machen uns große Kosten, und wir sind den Plackereien der Unterbeamten preisgegeben, welche stets geneigt sind, sich der Bauern gegen uns anzunehmen, und dies in einer Angelegenheit, wo unser Sigenthum ganz von der Einsicht, Parteilosigkeit und Rechtlichkeit dieser Kommissarien abhängt."

"Aber auch dem gemeinen Mann wird diese Neuerung nicht zu statten kommen, wenigstens nicht unseren armen Bauern.") Bei der Unmündigkeit, in welcher er bisher gelebt, wird das gesährliche Recht, sein Besitzthum verschulden und verkausen zu dürsen, seinen Untergang nach sich ziehen; ja, schon jetzt macht die bloße Aussicht auf dies Recht, daß der größte Theil der Bauernhöse den Juden verpfändet ist und daß sie nach vollzogener Separation einer Alasse von Menschen zufallen, welche sie nicht bewirthschaften, sondern zu einem Handelsartikel machen werden."

Wie wir die Stellung des Landmannes gegen den Grundsherrn geschildert, glauben wir weder, über die Nothwendigkeit, ihm zu helfen, noch über die Gerechtigkeit der dies bezweckenden Maßregel im Allgemeinen etwas hinzusetzen zu dürfen. In Beziehung aber auf die Nütlichkeit derselben wäre der Gesichtsspunkt festzustellen, von wo aus der Grund oder Ungrund jener Klagen zu würdigen ist.

Der große Gutsbesitzer mußte bisher seine unübersehbaren

<sup>\*)</sup> Wahr ist es, daß man an einigen Orten die Bauern mit Gewalt hat zwingen müssen, ihr neues Sigenthum anzunehmen. Allein dies beweist nichts gegen die Sache. Dasselbe fand in Frankreich unter Ludwig IX. statt. Der Knecht kann die Freiheit nicht würdigen, ehe er sie kennt.

Felderflächen durch gezwungene Dienstleistungen bestellen lassen, der Arbeiter war ohne Interesse an dem Gedeihen seines Tagewerks, der Ertrag ging durch die Hände des Unterbeamten, es
war daher nicht möglich, daß das Land für ihn den Werth hatte
wie für den kleinen Besitzer, der selbst pflügt, selbst säet und
erntet und das Kleinste nicht ungenutzt läßt. Dieser allein
kann den höchsten Preis, kann das Viersache von dem für den
Grund bieten, was er dem großen Besitzer einträgt. — Es
leuchtet ein, wie sehr die Kultur des Bodens demnach durch
die verminderte Ausdehnung der Grundstücke und Vervielfältigung
der Eigenthümer gesteigert werden muß, vorzüglich in einem
Lande, wie Polen, wo der Ertrag der Felder noch so bedeutend
erhöht werden kann, wo endlose Wälder, die dort fast nichts
einbringen, den trefslichsten Weizenboden bedecken und wo es
nur Hände bedarf, um zu gewinnen.

Der Ackerbau, — hierin ganz abweichend von der Gewerbesthätigkeit — kann auf eine Stufe der Bollkommenheit gebracht werden, über die hinaus er nicht wesentlich mehr zu verbessern ist, und diese Stufe hat er in mehreren Provinzen der preußisschen Monarchie bereits wirklich erreicht. — In Polen hingegen sind für Fleiß und Thätigkeit die größten Eroberungen noch zu machen.

Die Eigenthumsverleihung war das sicherste Mittel, dieses Ziel zu erreichen. Der Landmann hatte jetzt die Gewißheit, daß er für sich, für die Seinigen arbeite, daß jede Verbesserung, selbst wenn er ihre Folgen nicht mehr erlebte, seinen Kindern zu gute kam, unter welche er sein Eigenthum nach eigenem Ermessen theilen durste. — Es handelte sich nicht mehr darum, in einer kurzen Frist den möglichst hohen Vortheil aus der Scholle zu ziehen, ohne Rücksicht, ob ihre Tragfähigkeit dadurch verringert würde, sondern das Besitzthum überhaupt in gutem Zustande zu erhalten. Wenn zwar die Arbeit für Tagelohn theurer kam als die gezwungenen Frohndienste, so war jene

auch ohne Vergleich besser als diese. Der Ackerbau gewann mehr Hände und bei der freiwilligen größeren Anstrengung durch diese Hände mehr Arbeit als bisher.

Das mit der Eigenthumsverleihung natürlich verbundene Recht, den Besitz zu theisen oder zu veräußern, hatte den großen Borzug, daß bei Erbtheisungen die Höse nicht mehr mit Schulden besastet zu werden brauchten, da die auszuzahlenden Antheise durch Berkauf einzelner Grundstücke gewonnen werden konnten. Es war das Mittel, die Grundstücke schuldensrei zu erhalten. Denn jeder Eigenthümer konnte durch Berkauf eines Theises die Betriebskapitalien sür den anderen Theil erhalten. — Die Grundstücke, welche in der Hand eines unbemittelten, verschuldeten Besitzers eine Berschlechterung erlitten hätten, kannen durch den Berkauf in bemittelte Hände, welche sie im Stande erhalten konnten.

Endlich gewann der Staat eine neue zahlreiche und schätzbare Rlasse von Eigenthum besitzenden Unterthanen, die eben dadurch und weil sie durch ihr Interesse an die Regierung gestnüpft, auch zuverlässige und treue Unterthanen waren, ein Umstand, der hier nicht zu übersehen ist. Durch eine Umwälzung konnten die neuen Eigenthümer nur verlieren, und da sie die Masse der Nation ausmachten, so mußten sie der Regierung, indem sie ihre Kraft so bedeutend vermehrten, zugleich die größte Bürgschaft gewähren.

Nirgends liegt übrigens der Vergleich zwischen dem alten und neuen Zustand näher, als eben in der Provinz Posen, wo die Kontraste sich berühren und wo wenige Hundert Schritte den Beobachter aus Dörfern, wie man sie in Europa nicht vermuthet, in andere führt, wo reinliche Häuser mit Gärten und Obstbäumen umgeben und sorglich eingefriedigt das Auge erfreuen.

Auf diese Weise wird die prenßische Regierung in wenig Jahren die völlige Befreiung der Bauern und die Umwandlung

eines großen Theiles derselben in Eigenthümer vollendet haben, ein Unternehmen, welches die Theorie selbst lange für unmöglich hielt,\*) und welches in dem selbstständigen Polen auch unstreitig für Jahrhunderte unmöglich gewesen wäre. Denn wo wäre in diesem die Staatsgewalt hergenommen, dem Widerspruch des wenn auch misverstandenen Interesses zu begegnen, woher die überwiegende Autorität, welche die entzügelten Leidenschaften gebändigt hätte. Nur unter der Herrschaft eines festbegründeten und selbst schon so weit vorgeschrittenen Staates, wie Preußen, konnte eine solche Maßregel durchgesetzt werden, ohne das Land einer Revolution und den heftigsten Gegenwirkungen preiszugeben.

So viel geschah in Preußen für den Landmann. Schulen wurden eingerichtet, um das Volk zu bilden, Fabriken und Manufakturen befördert, um den Verkehr zu erleichtern, und dem gedrückten Gewerbestand wurde durch Aushebung des Geswerbezwanges ein neuer Ausschwung gegeben.

Weder Desterreich noch Rußland konnten eine so durchs greifende Resorm, wie die Besreiung der Masse der Nation in ihren polnischen Ländern wagen, sowohl wegen des Grades der

<sup>\*)</sup> Mably (in seinem Werk: Du gouvernement et des lois de la Pologne) und J. J. Rouffeau (Sur le gouvernement de Pologne) haben für die Nation eine Verfassung entworfen, in welcher sie die Nation vergaßen. Vom Landmann, d. h. von 21/22 derselben, sagt dieser: — "je ne crains pas seulement l'intérêt mal entendu, l'amour propre et les préjugés des maîtres, je craindrai les vices et la lâchetè des serfs." Mably neunt sie une classe d'hommes abrutis et malheureux. Stanislaus Leszczynski urtheilt anders über seine Landsleute: — qu'ils (les paysans) jouissent d'une partie de nos immunités, l'état n'aura peut-être point de membres plus utiles. - Qu'ils puissent s'unir entre eux par un trafic mutuel, qu'ils n'ayent plus à craindre les vexations de leurs maîtres, les insultes des soldats, le mépris, les outrages de la noblesse, qu'ils ayent des morceaux de terre des maisons où ils puissent vivre en sûreté, qu'ils puissent laisser à leurs enfans les acquisitions qu'ils auront faites - alors nous croirons vivre dans une autre terre et sous un autre ciel.

eigenen Entwickelung dieser Staaten und der Prinzipien, welchen ihre Regierungen folgten, als wegen des numerischen Vershältnisses der polnischen zu den übrigen Unterthanen. Denn bei einer Volksmenge von 12 Millionen des preußischen Staates zählte man hier kaum eine Million Polen. In Oesterreich hinsgegen, welches etwa 28 Millionen Bewohner hatte (unter denen beiläusig nur  $5^{1/2}$  Million deutsche), machten 4 Millionen polnischer Unterthanen schon ein Siedentel der Gesammtbevölkerung aus. In Rußland vollends kamen auf 40 Millionen Seelen, welche dieser Staat in Europa zählte, 13 Millionen Polen,\*) welche

Ruffen sowohl wie Polen sind Zweige des flavischen Hauptstammes, und diese Verwandtschaft erkennt man auch in ihren Sprachen. Allein im eigentlichen Polen wird burchgängig dieselbe Sprache von Allen gleich geredet, selbst vom gemeinen Mann; denn es giebt hier kein Platt oder Patois, und das wirkliche Polnisch ist in Polen ohne Dialekt. allgemeine ruffische Sprache hingegen, die im ganzen Lande gesprochen würde, giebt es ebenso wenig, als es eine flavische Sprache giebt. herrschende Sprache, und was man gemeiniglich unter Ruffisch versteht, ift flavischen Ursprungs und entstand aus der Mischung flavischer Ansiedler mit Oftiaken, Petschoren, Tataren u. f. w., um das Sahr 1114. Sie ift badurch von ihrer Salbschwester, der polnischen, sehr wesentlich abweichend geworden. - Clavischen Ursprungs find aber auch die übrigen Dialekte, welche in Weiß-, Roth- und Schwarz-Rufland gesprochen werden, und da sie unvermischter blieben, so sind sie dem Polnischen weit ähnlicher als dem Ruffischen und muffen eher für Dialekte der ersteren als für Zweige der letteren Sprache gelten.

Was nun die Litthauer anbelangt, so sind diese ursprünglich den Russen so wenig verwandt als den Polen; denn sie sind herulischen Ursprungs. Dieser Stamm wurde während des 13. Jahrhunderts in Preußen durch die deutschen Ritter, in Liefland durch die Schwertritter unterjocht; nur Litthauen erhielt sich unabhängig, indem es sich enger an die slavischen Bösser anschloß, und so nahmen auch die Litthauer bald die polnische Sprache an, und zwar der gemeine Mann den Dialest der Weißrussen, die Gebildeten das reine Polnisch. Selbst die Flüsse und Städte wechselten ihre alten Namen mit neuen polnischen (Wilna z. B. hieß Neri).

Auf diese Weise ging in Litthauen die eigenthumliche herulische

<sup>\*)</sup> Die Litthauer, Kleinrussen u. s. w., nicht zur Zahl der Polen rechnen zu wollen, scheint geschichtlich durch nichts begründet.

demnach ein Drittel der ganzen Bevölkerung bilbeten, auf einem in Vergleich mit Rußland verhältnißmäßig geringen Raum ver= sammelt und, außer in administrativer Hinsicht, den Russen wohl unstreitig um einen Schritt voraus.

Auf dem Wiener Kongreß war der Rußland zugefallene Theil des vormaligen Berzogthums Warschau zu einem felbst=

Sprache unter, und es finden sich nur in einigen wenigen Dörfern noch Spuren berfelben. Weit mehr hat sie sich, und überhaupt herulische Sitten, unter ber beutschen Herrichaft namentlich in Samogitien, erhalten, und die Schamaiten bewahren noch heute eine von allen Nachbarn ab= weichende Individualität. Mit Erstaunen hört man die Sprache ber Griechen und ber Skythen, ber Nömer und ber Skandinavier von bem Munde einer Nation wiederhallen, welche die Weltgeschichte kaum kennt. Die Aehnlichkeit sehr vieler Wörter ber schamaitischen Sprache sowohl als ihrer Flexionen mit benen ber oben angeführten Sprachen ist über= raschend und kann fast nur aus dem Vorhandensein einer Ursprache (Japhetische Sprache) erklärt werden, von der die slavische, germanische, feltische, romanische u. s. w. selbst nur Zweige sind.

Einige wenige Beispiele aus einem großen Berzeichniß (vergl. Tableau de la Pologne, Ausgabe des Chodzto 1830, Tome I. Chapitre XIII. De la langue lithuanienne) wollen wir anführen:

griechisch mene bänisch maane (Mond). Litthauisch menu

lateinisch ignis (Feuer). ugnis = wandu bänisch vand (Wasser).

nactis (Nacht).

sunus (Sohn).

wiras lateinisch vir (Mann).

ductie griechisch thygater englisch daughter (Tochter). 5

brotis bänisch broder (Bruber).

dantis lateinisch dens (Bahn).

nosis lateinisch nasus (Nase).

alminti banisch adminde (erinnern).

Die auffallende Uebereinstimmung in der Wortbiegung mit der alten Sprache wird aus ber Konjugation bes Berbums "Sein" ein= leuchten.

mess essam wir find, Ach essu ich bin, ius essat ihr seid, tu essi du bist, ani ari sie sind u. s. w. ance ir (dänisch han er) er ist,

Auch die Sitten der Schamaiten, wie sie zum Theil noch bestehen, erinnern vielfach an die Gebräuche der Griechen und Römer. So wird

ständigen Königreich Polen erhoben, welches mit Außland durch eine Verfassung verbunden, seine eigene Verwaltung haben sollte.

Der Haupteinwurf aller Polen gegen die Schöpfung dieses Königreichs war der, daß nur drei Millionen in demselben vereint waren, während die ungleich größere Zahl ihrer Lands-leute durch Ukase regiert wurden und von den übrigen getreunt blieben.\*)

noch jest die Braut vor der Hochzeit durch zwei Freunde des Bräutigams entführt. Am Hochzeitstag geleitet man sie mit verbundenen Augen an jede Thür ihres Hauses, legt Honig auf ihre Lippen und streut Weizen um sie. Die Mädchen schneiden der Neuvermählten das Haar ab und geleiten sie mit Schlägen zu ihrem Lager. Die Begräbnismahle, zu welchen die Geister der Abgeschiedenen eingeladen wurden, die Beerdigungen in Hügeln und der Name der ersten Gottheit, Auxtea visa geist (dänisch höieste vise geist), höchster weiser Geist, erinnern wieder lebhast an standinavische Sitte und Sprache.

Wir haben uns diese Abschweifung erlaubt, weil es sich darum fragt, ob Rufland drei oder dreizehn Millionen polnischer Unterthauen hat und ob Desterreich in Galizien über Polen oder Russen herrscht. — Wenn die Litthauer durch ihren Ursprung mit Rufland gar nicht verswandt, durch ihre Sprache mit Polen verknüpft sind, so sieht man nicht ein, weshalb fünfzig Jahre russischer Herrschaft sie mehr zu Russen, als eine vierhundertjährige Verbindung mit der Republik sie zu Polen gemacht haben soll.

\*) Die Bemerkung liegt nahe, daß Klagen hierüber, wenn sie wirklich empfunden, eher in Litthauen hätten laut werden müssen als in Polen, wo sie zur Sprache gebracht wurden. Michael Dginski erklärt indeß dies Räthsel. Tome IV. Chapitre VI. Seite 234. Bei einer Audienz im November 1815, also zu einer Zeit, wo das Königreich bereits von ganz Europa anerkannt, beklagte er sich beim Kaiser: "Qu'il n'est pas permis à Wilna de faire mention du royaume de Pologne. — Personne dans la société n'ose prononcer le nom de Pologne ou de Polonais; et l'organisation du nouveau royaume est aussi peu eonnue chez nous, que si nous étions éloignés de mille lieues de Varsovie."

"Je ne savais pas un mot de cela" répondit l'empereur avec beaucoup de vivacité "mais un trait de plume va changer etc. J'écrivais à Korsakow combien je suis étonné du secret qu'on garde et du secret qu'on fait à Wilna de l'existence d'un royaume que toute l'Europe reconnait." Aber wenn diese Konstituirung eines eigenen polnischen Staates, den Polen als ein Zuwenig erschien, so wurde sie von der russischen Partei eben so sehr als ein Zuviel betrachtet. Jenen war sie weit weniger eine Garantie ihrer Freiheit als dieser ein Hemmniß, welches sich allen Maßnahmen der Regierung entgegenstellte, auch da, wo sie das Beste aufrichtig beabsichtigen mochte. Man darf nicht vergessen, daß Polen die Erhaltung seines Namens, seiner Sprache und seiner Nationalität eben dem Kaiser verdankte, gegen den es dis zum letzten Augensblick seine Wassen gesichtt; dennoch scheint es, daß gänzliche Sinverleibung oder gänzliche Trennung aller Polen diesem Mittelweg vorzuziehen gewesen sein dürste.

Bei der Vereinigung Polens mit einem anderen Staat war nichts so entscheidend, als die eigenthümlichen Verhältnisse eben dieses Staates. Rußlands Veherrscher war der König, den man durch eine Konstitution binden wollte, welche er in jedem Augenblick zu überschreiten die Macht und oftmals gewiß das Interesse hatte. Rußlands Adel zählt noch jetzt seinen Reichthum nach der Seelenzahl seiner leibeigenen Bauern und konnte daher eine Annäherung zur Vefreiung des Landsmannes im Nachbarstaat nur mit Abschen betrachten. In Rußsland eben waren die größten Resormen nothwendig, und die Entwickelung dieses Staates hielt die von Polen auf. Rußland endlich konnte Polen die kommerziellen Vortheile nicht gewähren, deren es bedurfte, der Handel blieb von Preußen abhängig, und der Augustower Kanal konnte die Weichsel nicht ersezen.

Wenn schon von Hause aus Regierung und Regierte mit Mißtrauen und seindlichen Erinnerungen zusammentraten, so erregte die Handhabung der Berwaltung durch Fremde ober durch Beamte, die sich auf fremde Antorität stützten, eine große Erbitterung. Eingriffe in die persönliche Freiheit und Bersletzungen der einmal bewilligten Nationalität durch übermüthige Machthaber wurden tief und allgemein empfunden.

In administrativer Hinsicht empfing Polen durch Rußland diesenigen Institutionen, welche alle übrigen civilisirten Länder in Europa schon seit Jahrhunderten besaßen und welche nur durch die endlose Berwirrung der Reichstage und die folgenden Kriege zurückgehalten waren. Dahin gehören ein geordnetes Finanz-, Kredit- und Pfandbriessystem, ein Postwesen, ein wohl organisirtes Heer, einige Kunststraßen und Kanäle, eine Universität und Bibliothek zu Warschau und mehrere dergleichen nützliche Einrichtungen.

Die Anlage von Fabriken und Manufakturen wurde be= günstigt, und da die Ginfuhr ansländischer Erzeugnisse verboten war, so erlangten sie and bald einen bedeutenden Grad von Wohlstand und Vollkommenheit. Polen führte sogar eine be= trächtliche Menge von Zeugen durch Rugland nach China. Dafür aber kaufte der Pole auch 40 pCt. theurer im Lande als außerhalb\*), was für den Grundbesitzer um so drückender war, als der Preis aller Erzeugnisse sehr gering blieb, sowohl aus Mangel an Straßen= und Wasserverbindungen, als besonders, weil im Lande immer noch ein unverhältnißmäßig geringer Theil der Produktion verarbeitet wurde. Der Fabrikstand war durch Kolonisation von Fremden, vorzüglich von Deutschen, ge= ichaffen, keineswegs aber aus bem Schof bes Volkes felbst hervorgegangen. Dem gemeinen Mann fehlte es am Betriebs= fapital, an Freiheit und an Kenntniß, um irgend etwas der Art zu unternehmen. 1leberdies gab es noch große und drückende Privilegien, welche sich der Theilnahme des Volkes an Gewerbe= thätigkeit und Handel entgegenstellten \*\*) und die Fabrikate

<sup>\*)</sup> Richt selten sah man polnische Gutsbesitzer 20 bis 30 Meilen machen, um sich in preußischen Grenzstädten wohlfeiler und besser ein= zukleiden.

<sup>\*\*)</sup> Ein reicher Jude hatte z. B. gegen eine bedeutende Abgabe an die Regierung das ausschließliche Recht, den Tabak im ganzen König=reich und den Branntwein in Warschau zu verkaufen.

theuer und schlecht machten. Auch konnten einige wohlhabende Fabrik- und Handelsherren nicht den Mittelstand einer Nation ausmachen, und in dieser Beziehung war und blieb immer eine nicht auszufüllende Lücke.

Zum Besten bes Bauern geschah nichts. Er war bem Namen nach zwar frei, wirklich aber ohne Eigenthum, zur Frohne verpflichtet und ganz in der elenden Lage, wie wir ihn weiter oben gesehen. Ihm war durch nichts als durch Eigen= thumsverleihung zu helfen, allein dies eben fand die größten Schwierigkeiten. Die Regierung mußte Anstand nehmen, bem schon migvergnügten Abel durch Beeinträchtigung seiner Rechte so großen Anlaß zu einer Unzufriedenheit zu geben, welche in dieser Beziehung leicht Anklang in Rußland felbst gefunden haben könnte. Ueberdies war der politische Bauer noch keineswegs Nichts als Zeit und Aufklärung konnte reif zum Besitzer. hier helfen, und Aulegung von Schulen mußte der erfte Schritt und das Hauptaugenmerk der Regierung sein, um sich einen Stütpunkt in der Masse des Volkes zu verschaffen — dies um so eber, als es mmöglich scheinen wollte, den Adel Polens für sich zu gewinnen. — Nicht als ob wir behaupten wollten, der Bauer des Großherzogthums Posen sei in der Kultur weiter fortgeschritten und reifer zum Besitz, als der im König= reich. Allein mit elf Millionen deutscher Unterthanen, welche durch Sprache, Sitten, Interesse, zum Theil durch lange Gewohnheit an die Regierung, Alle aber durch ein seltenes Ber= trauen und allgemeine Liebe an die Person des Landesherrn ge= fnüpft waren, mit einem solchen Element ber Stabilität founte Manches unternommen werden, was unter anderen Berhältnissen mißlich gewesen wäre.

Das Schicksal des polnischen Bauern wurde aber im Königreich noch durch den Verkauf der Nationalgüter vers schlimmert, indem die neuen Besitzer, ohne von der Regierung daran verhindert zu werden, dem Landmann die größeren Gerechtsame entrissen, welche er auf diesen Gütern seither be= sessen hatte.

Von dem Augenblick, wo die Meinung in Polen sich gegen die Regierung erklärt hatte, war dem jungen Polen jeder Weg zu öffentlicher Thätigkeit abgeschnitten. Nur die Roth drängte ihn, als Offizier in einem Heer zu dienen, welches er als ein Werkzeug der Unterdrückung ansah. Die wissenschaftliche Uns= bildung wurde verfäumt, entweder weil die Studirenden auf eine unwürdige Urt bewacht und bevormundet wurden oder weil jede Anstellung in Civilämtern als Abhängigkeit von einer Regierung betrachtet wurde, welche sich bei ihrer Tendenz mit rechtlichen Gefinnungen gegen das Vaterland nicht vereinen ließ, oftmals auch nur aus einem bequemen Patriotismus, dem Abneigung gegen tüchtige positive Studien zu Grunde lag. Dabin war es gefommen, daß eine Art von Schmach in den Augen der Polen auf jedem ihrer Landsleute ruhte, welcher irgend eine Be= dienung von der Regierung annahm, ohne zu bedenken, daß eben hierdurch dem Vaterland — wenn es einmal sich selbst über= lassen sein werde — alle tüchtigen Offiziere und brauchbaren Geschäftsmänner in allen Fächern fehlen mußten.

Der Druck in der Heimat trieb den Polen, die Freiheit in der Fremde zu suchen. Frühzeitige Reisen erfüllen die Jahre, welche sonst den Studien gewidmet sind, und Paris war der Sammelplatz, wo die mehrsten jungen Männer dieser Nation eine oberstäckliche änßere Bildung erhielten, wo sie exaltirte Ansichten, die ihrer Lage und ihrem Alter zusagten, in sich aufnahmen und dann, voll Leben und Lust zum Wirken, zu einer völligen Unthätigkeit in ihr Vaterland zurücksehrten.

Der Vermögende suchte auf seinem Landbesitz den einzigen Kreis von Thätigkeit, bei welcher er sich vor einer verhaßten Regierung nicht zu beugen branchte, und wo er sich ihrem Mißstrauen und ihrer Willkür zu entziehen hosste. Dort nun versammelte er eine große Menge der unbegüterten Landsleute, die,

weil sie keine Aemter bekleibeten, kein Brot hatten, und deren Patriotismus oder Unfähigkeit ihnen ein Recht auf die Untersstützung der Reichen gab. Wenn dann — zum Theil eben hierdurch — der Bemittelte selbst zum Unbemittelten wurde und von der Jahl der Gastfreien zur Zahl derer überging, welche von der Gastfreiheit lebten, dann gewann Rußland einen nenen glühenden Feind mehr, welcher nicht unterließ, sein Verderben und jedes Mißgeschick überhaupt auf Rechnung der Regierung und der Unterdrückung seines Vaterlandes zu schieben.

Auf diese Weise wuchs von Tag zu Tag die Zahl junger Männer aus den gebildeten Ständen, welche voll Anhänglichkeit an ihre Nationalität, von einem glühenden Haß gegen Rußland beseelt waren, Männer, die viel zu gewinnen und fast nichts

mehr zu verlieren hatten.

Vielleicht liegt es in dem Charafter keines Volkes so sehr als im polnischen, seinen Unmuth in Reden verranden zu lassen. Als nun aber eine übertriebene, strenge Censur jeden geschriesbenen Gedanken\*) und zahlreiche Agenten der Polizei jede Rede bewachten, als die Polen sich von Spionen überall umgeben sahen oder zu sehen glaubten, da drängte man sie recht eigentlich auf geheinne Einverständisse hin, und weil sie selbst das Unschuldige nicht öffentlich äußern durften, so thaten sie das Schuldigste insgeheim. Es fand eine allgemein verbreitete Versbindung fast aller Polen, nicht nur im Lande, sondern durch ganz Europa, statt, Unzufriedenheit mit der Regierung und Hafz gegen ihre Veannten waren die Losung Aller, Festungss

<sup>\*)</sup> Die polnische Nevolution von 1830 ist die einzige der neueren Zeit, bei welcher man der Presse nicht Schuld geben kann, mitgewirkt zu haben, es sei denn, daß man ihre übermäßigste Beschränkung ans klagte. Denn da auch die gemäßigtste Neußerung der Unzufriedenheit untersagt war, so ging Polen von der Unzufriedenheit unmittelbar zur Empörung über.

arrest wegen einer freien Aenßerung wurde ein Märthrerthunt in der Meinung der Uebrigen, eine Handlung des Nationalshasses war ein Verdienst selbst in den Angen der Schönheit, und die Huld der Frauen ein Sporn zur Widersetzlichkeit gegen das Gesetz.

So war die Lage der Dinge, als am 29. November 1830 eine Handvoll Studenten und Unteroffiziere einen Aufstand in Warschau erregten, welcher sich schnell über ganz Polen und einen Theil von Rußland verbreitete, augenblicklich die Regierung umstürzte und in wenig Tagen die russischen Truppen nöthigte, das Land zu räumen.

Wenn eine so geringfügige Ursache eine so ungeheure Wirstung hervorbrachte, so konnte dies nur geschehen, weil die Handslung jener jungen Leute nichts als der Funke war, der in den von allen Seiten angesammelten Brennstoff der Unzufriedenheit siel, dessen Explosion jede andere Zufälligkeit etwas früher oder später ebenso gut bewirkt hätte.

Offenbar war das Interesse der Fabrikanten, Manusakturisten und Handelsmänner, kurz aller derer, die zum Mittelstand gehörten, ganz gegen eine solche Umwälzung, deren Gegner sie auch wirklich während der ganzen Dauer gewesen sind, allein wir haben schon gesehen, von wie wenig Gewicht dieser Mittels stand immer noch in Polen war.

Der Bauer war parteiloser Zuschauer, obschon keineswegs unbetheiligt. Hungersnoth, Seuche, Mißhandlung und Verheerung waren vielmehr das Loos, welches ihm bei dieser wie bei allen ähnlichen Gelegenheiten zufiel. Allein er hatte von der Resgierung so wenig wie von seinem Grundherrn zu hoffen\*) und

<sup>\*)</sup> Man hat dem polnischen Adel zum Borwurf gemacht, seine Bauern nicht befreit zu haben, um die Umwälzung national zu machen. Allein worin sollte diese Befreiung bestehen? Die Leibeigenschaft existirte überhaupt nicht, die persönlichen Rechte der Herren waren durch die Sivilisation selbst menschlich begrenzt, und wenn man dem Grundherrn

that, was der an Sklaverei abgestumpste Mensch immer thut, er ließ über sich ergehen.

Der Abel war es, welcher diesen Sturm erregte, und was er vermag in einem Lande, wo gebildeter Stand und Abel noch immer eins ist, — das hat Rußland in einem tödtlichen Kampfe erfahren.

Die Flamme dieses Aufruhrs ist gegenwärtig auf eben den Feldern von Wola in Blut gelöscht, welche vormals Zeuge der Königswahlen, des Glanzes und der Macht der polnischen Nation waren. Polen ist mit dem Schwert in der Hand erobert und hat das Recht nicht, dem Sieger Bedingungen vorzuschreiben. Aber eben dem jungen Kaiser, von welchem die Geschichte in einer kurzen Reihe von Regierungsjahren so außerordentliche Thaten aufzuzeichnen hat, der bei seiner Thronbesteigung schon einen furchtbaren Aufstand durch nichts so sehr als durch seine persönliche Festigkeit dämpste, vor dessen Gestirn der Halbmond in Persien wie in der Türkei sich neigte, der selbst in die verpestete Hauptstadt eilte, seinen leidenden Völkern Hülfe zu bringen, diesem ist es vorbehalten, Polen in das umzuschaffen, was es künftig in Europa sein soll.

Die auffallendsten Widersprüche bezeichneten von jeher das Dasein dieses Volkes, bei welchem die Republik in Verbindung mit dem Königthum, der Glanz des Thrones mit der Ohnsmacht des Regenten trat. Wir sehen die Beamten des Staates reich und die Republik arm, den Kronfeldherrn mächtig und das Heer schwach. Der übertriebenste Luxus erscheint neben der nacktesten Armuth. Der wildeste Muth und der lärmendste Widerstand lösen sich, durch die Nothwendigkeit an Nachgeben

auch Aufopferung genug zumuthen will, den Bauern mit Gigenthum auf seine Kosten auszustatten, so muß man einräumen, daß der Augensblick, wo ohnehin alle Bande gelöst, der ungünstigste war, den man zu einer Operation wählen konnte, welche die Regierung selbst in ruhiger Zeit nicht gewagt hatte.

gewöhnt, in geschmeidige Unterwürfigkeit und plötliche Ausföhnung auf. Räuflichkeit, Berrath und Betrug ftehen ber alänzenoften Tapferkeit und Vaterlandsliebe, der unerschütter= lichsten Aufopferung gegenüber. Die Geschichte bes Landes zeichnet uns Charaftere, die in Griechenland und Rom geglänzt hätten, neben Verräthern und Treulosen, den Bruder, welcher mit Heldengröße Gesetzgeber und Bertheidiger seines Bolfes ift, dent Bruder gegenüber, welcher mit grimmiger Buth die Baffen des Auslandes gegen feine Heimat führt, einen Bater, der ben Fluch der Mitbürger und der Nachwelt auf sich ladet; und einen Sohn, der mit seiner Habe und mit seinem Blut die Schuld des Baters tilgt. Ja, die Inkonsequenzen vereinen sich in den Individuen selbst, und mit Erstaunen erblicken wir Männer, die mit Auszeichnung unter den Konföderirten fochten, am Ende ihrer Laufbahn die gefügigen Werkzeuge der Unterdrückung abgeben. Dieselben Namen, welche Polen als seine Beschützer verehrt, neunt es unter ber Zahl seiner Teinde.

Das Uebermaß der Freiheit und das der Sklaverei haben das selbstständige Polen vernichtet, aber in seinen Trümmern selbst bewahrt es die Mischung des Widerstrebenden. Ein konstitutioneller Staat, dessen König unbeschränkter Selbstherrscher von 40 Millionen Russen ist — ungehenere Reichthümer und drückende Armuth — ein fruchtbarer Boden und unbebaute Felder — prachtvolle Paläste, umgeben von den elendesten Hütten, die wohl je von Menschen bewohnt wurden, — so erblicken wir Polen, den Staat, welcher auf die vollkommene Gleichheit Aller gegründet wurde, noch heute als das Land der Ungleichheit, der Gegensätze und Widersprüche.

## Die

## mestliche Grenzknage.





## Vorbemerkung.

Der nachstehende, im zweiten Heft der "Deutschen Vierteljahrssichrift"\*) 1841 veröffentlichte Aufsatz erörtert theoretisch eine Frage, an deren praktischer Behandlung mitzuarbeiten der Versasser dreißig Jahre später in so glänzender Weise berusen sein sollte. Schon dieser Amstand allein macht den Aufsatz dem heutigen Leser werth, noch mehr aber, daß vieles darin Gesagte in wirklich überraschender Weise auf die Gegenwart sich ebenso anwenden läßt, wie auf die Zeit von 1840.

Damals, im Jahre 1840, hatte Thiers als Minister des Königs Louis Philipp im Groll über die Niederlage, die Frankreich in der orientalischen Frage und gegen die Quadrupel-Allianz der Großmächte zum Schutze des Sultans erlitten hatte, unverhohlen ausgesprochen, Frankreich müsse Entschädigung in Deutschland suchen und das linke Rhein-User sordern. Die allgemeine patriotische Entrüstung in Deutschland, die in Beckers Rheinlied: "Sie sollen ihn nicht haben", ihren volksthümzlichen Ausdruck fand, sührte im Verein mit der friedlichen Gesinnung Louis Philipps zum Sturze des Ministers, aber wieder einmal war es nur zu klar geworden, welcher Selbsttäuschung die französische Nation, die den Ansprüchen von Thiers zugezubelt hatte, sich hinsichtlich ihrer Bezgehrlichkeit nach deutschem Gebiet hingab. Mit unerbittlicher Logik und sich streng an die geschichtlichen Thatsachen haltend, stellt der vorliegende Aussachen das Nichtige dieser Begehrlichkeit dar.

<sup>\*)</sup> Die Zeitschrift "Deutsche Bierteljahrsschrift" ist von 1841 bis 1870 im Berlage von J. G. Cotta in Stuttgart erschienen und war während der Daner ihres Bestehens eine der vornehmsten deutschen Nevnen, welche die namhastesten Männer der Wissenschaft und hervorragende Militärs, wie Moltke und Ponik, zu ihren Mitarbeitern zählte.



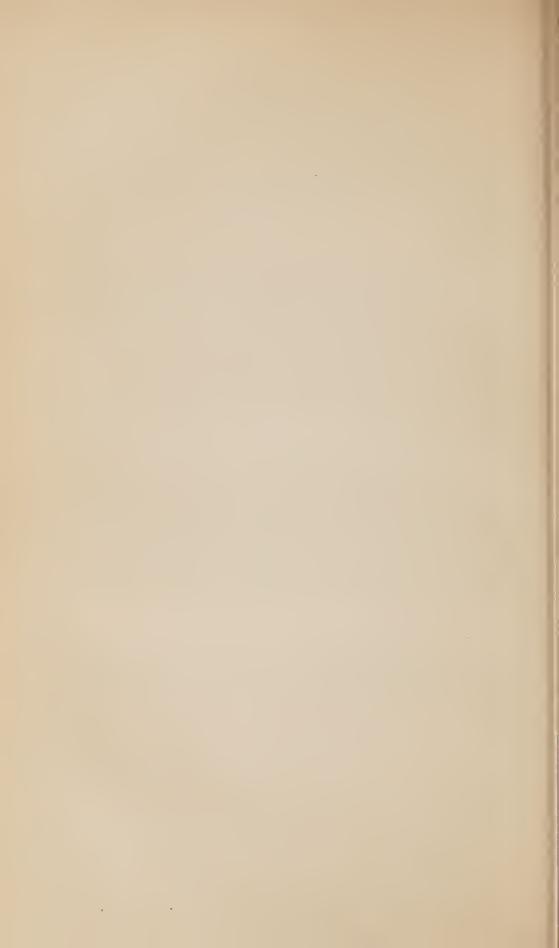



a in Frankreich die Ansprüche an die Rheingrenze tradi= tionell sind und da man dort bei jeder Gelegenheit und übereinstimmend von Seiten aller Parteien die Miene annimmt, als habe Frankreich ein altes gutes Recht, das ihm Deutschland vorenthalte, wiederzuerlangen, einen schweren Berluft, den ihm Deutschland zugefügt, wiederzuersetzen und die natürlichen Grenzen, welche Deutschland auf unnatürliche und widerrechtliche Weise durchbrochen habe, wiederherzustellen; da dies die herr= schende Ueberzeugung in Frankreich ist und nicht bloß ehrgeizige Minister, wie Thiers, und junge Republikaner, sondern auch loyale Pairs, wie der Herzog von Noailles, und fanfte Dichter, wie Lamartine, dieselbe Meinung laut und gleichsam bona fide ausgesprochen haben, so ist es wohl zeitgemäß, diese französischen Ansprüche einmal einer rein historischen Prüfung zu unterwerfen. Wir wollen uns dabei so kurz als möglich fassen, müssen aber doch ziemlich tief in die Geschichte der Borzeit zurückgreifen, um das Nachbarverhältniß Frankreichs zu Deutschland gründlich klar zu machen.

Die Gallier, die ehemals das Land bewohnten, welches jetzt Frankreich heißt, wurden um die Mitte des ersten Jahrhunderts vor Christo durch den großen Cäsar überwunden und all ihr Land dem römischen Reiche einverleibt. Bon da an blieben sie fünfhundert Jahre lang Unterthanen der römischen Kaiser, nahmen römische Sprache, Sitte, Religion, Wissenschaft und Runft und zugleich alle Laster ber späteren Raiserzeit an. In demselben Zeitpunkt, in welchem Gallien den Römern unterworfen wurde, nahm die altrömische Republik ein Ende, begann bas bespotische, stufenweise sich verschlimmernde Regiment der Imperatoren. Am Ende dieses Zeitpunktes theilte Gallien das Elend ber Sklaverei und die tiefste Entsittlichung mit allen anderen römischen Provinzen. Geistliche und Profanschriftsteller jener Reit, deren Werke auf uns gekommen sind, wetteisern, uns davon die empörendsten Schilderungen zu machen. Insbesondere klagen sie über die unsimmige Theaterwuth der Gallier, die mitten int Mord und Brand der Bölferwanderung auf den Ruinen ihrer Städte immer noch nach Schauspielen schrieen. Und die Frivolität der Sitten war so groß, daß Alles der zügellosesten Lust fröhnte ohne Rücksicht auf Alter und Bande des Blutes. Von politischer Freiheit und Würde war so sehr jede Spur ver= schwunden, daß selbst bei der Auflösung des Kaiserreichs kein Stand, keine Korporation sich vorfand, die ein neues politisches Gebäude hätte gründen können oder wollen. Es gab nur noch Sklaven, die an wenige reiche Satrapen vertheilt waren.

Wir glauben, diese Thatsachen deshalb voranstellen zu müssen, weil die Franzosen seit dem vorigen Jahrhundert sich in der Illusion gefallen, sie seien die direkten Nachkommen und Erben des antiken Republikanismus. Sie behaupten, ihre Revolution sei eine Wiederherstellung jener antiken Bürgerfreiheit, eine Reaktion des demokratischen Romanismus oder Latinismus gegen den aristokratischen Germanismus, eine Befreiung der alten römischs gallischen Bevölkerung von dem Joche der germanischen Eroberer oder dem fränkischen Feudaladel gewesen. In diesem Sinne haben sie alle fränkischen Erinnerungen zu verbannen gesucht, in ihrer neuen Republik die Namen der altrömischen Republik, des Senats, der Konsuln wiederhergestellt. In diesem Sinne vers

fuhr auch Napoleon, der gleich den altrömischen Imperatoren den eroberten Ländern die ältesten Namen Ligurien, Sisalspinien, Helvetien, Belgien, Batavien 2c. wiedergab. Napoleon versuhr dabei konsequent. Die Republikaner aber hatten gewiß Unrecht, sich für die Erben altrömischer Freiheit auszugeben, da Gallien dieselbe niemals gekannt hat, sondern erst unter die römische Herrschaft kam, als die Freiheit schon zu Grabe getragen war.

Durch die Kömer wurden die Gallier aller Freiheit beraubt, entnationalisirt, entnervt. Erst durch die deutschen Eroberer erhielten sie die Freiheit wieder und wurden ihre Sitten verbessert.

Während es den Kömern gelang, die Gallier in sehr kurzer Zeit und vollkommen zu unterjochen, gelang ihnen der gleiche Versuch bei den Germanen nicht. Die Germanen oder Deutschen verstanden ihre Freiheit und Unabhängigkeit gegen alle Angrisse des römischen Keiches zu behaupten und setzten den Kampf gegen Koms Uebermacht unermüdet fünshundert Jahre lang fort, genau in derselben langen Zeit, in welcher die Gallier die Sklaven Koms waren. Endlich siegten die Deutschen, zerztrümmerten das römische Keich und eroberten unter Anderem auch Gallien.

Die Niederlassung deutscher Eroberer in ihrem Lande war ebenso sehr ein Glück und Heil für die Gallier, als früher die Niederlassung der Kömer ein Unglück und Unheil für sie geswesen war. Durch die Kömer hatten sie die Nationalität, die Selbstständigkeit, die Freiheit, die guten Sitten und gesunde Existenz verloren, durch die Deutschen erhielten sie dieselben wieder. Erst durch die Vermischung der sklavischen und in Laster versunkenen Bevölkerung mit den freien und kräftigen Franken, Gothen und Burgundern kam wieder ein gesundes Leben in die Bevölkerung Galliens, ein neues Nationalgefühl, eine neue Volkssitte, gegründet auf die Ehre, und ein neuer

Rechtszustand, gegründet auf die Freiheit. Die Unterworsenen wurden schonend behandelt und erhielten Rechte, die sie unter den Kömern nie besessen hatten. Bald nahmen sie an allen Rechten der Eroberer und an den Staatsämtern Theil. Bald lebten sie sich ein in die neue versassungsmäßige Freiheit, die ihnen die Franken gebracht hatten. Nicht bloß Franken, auch römische Gallier erschienen auf den Märzselbern und saßen im Kath der durch Wahl und Vertrag gebundenen konstitutio=nellen Könige. Mit Recht sagt daher Montesquieu, die Freiheit sei ein Geschenk, das die Franken aus den germanischen Wäldern nach Gallien gebracht hätten. Aber dieses so schöne und wahre Wort Montesquieus suchen die heutigen Franzosen zu vergessen und wollen nicht daran erinnert sein.

Gallien ersuhr noch mehr Wohlthaten von den Deutschen. Zu Anfang des achten Jahrhunderts eroberten die Muhammedaner Spanien und drangen in unermeßlichen Schaaren über die Pyrenäen. Noch war das neue fränkische Reich in Gallien nicht völlig gereift. So weit die römische Zunge gesprochen wurde, hatte die germanische Tüchtigkeit noch nicht alle Erschlaffung besiegen können. Darum unterlag das westliche Frankreich dem Halbmond und wäre gänzlich unterworfen und zum Islam bestehrt worden, wenn es nicht durch die Heereskraft der Rheinsfranken, Schwaben, Bahern und Thüringer wäre gerettet worden.

Im neunten Jahrhundert schied sich Deutschland als Raisersthum unter Ludwig dem Deutschen von Frankreich, das unter Rarl dem Kahlen ein Königreich für sich bilden durfte. Nun ist wohl zu merken und sollte darauf ein allerdings großes Geswicht gelegt werden, daß die deutschen Kaiser, obwohl weit mächtiger als die französischen Könige, doch immer gute Nachbarschaft mit Frankreich gehalten und dasselbe nie zu beunruhigen ober zu schwächen getrachtet haben. Welches Glück für Franksreich, daß es gerade auf seiner schwächsten Seite von seinem

stärksten Nachbar immer am meisten geschont und in seiner Entwickelung nie gestört wurde!

Daß sich übrigens damals das kleine französische Königreich dem großen deutschen Raiserthum gegenüber noch in einer untergeordneten Stellung befand, war natürlich. Die Deutschen waren die Herren der Welt. Was waren dagegen die Gallier? Die Deutschen hatten das römische Joch zerbrochen, dem Islam eine eherne Mauer entgegengesetzt, in den altrömischen Provinzen England, Frankreich und Italien ein neues Leben hervorgerufen, einen neuen Grund gelegt zu fraftvoller Staatsverfassung, bür= gerlicher Freiheit, Wohlstand und Ehre. Was hatten dagegen die Gallier gethan? Sie hatten als ehemalige Sklaven Roms, als Unterworfene nur die Wohlthaten empfangen, die ihnen die deutschen Sieger großmüthig gewährten. Sie verhielten sich passiv, bei den Deutschen allein war damals die Thatkraft. Alles, was geschah, um das alte versunkene und entnervte Gallien in das neue gesunde und blühende Frankreich zu verwandeln, geschah durch die Deutschen. Unter diesen Umständen nun konnte es den Galliern nicht einfallen, sich mit den Deutschen messen oder ein politisches Gleichgewicht ausprechen zu wollen. das deutsche Kaiserthum viel größer und mächtiger sein mußte als das französische Königreich, verstand sich von selbst. Die Gallier genossen ihre neue Freiheit und Selbstständigkeit ja nur als ein Geschenk der deutschen Eroberer.

Wie die ganze Umgestaltung der alten Welt im Mittelsalter von den Deutschen ausgegangen war, so blieb auch bei den Deutschen die Macht und das äußere Zeichen derselben, die Kaiserkrone. Und wie die ganze Eroberung des römischen Reiches von Deutschland ausgegangen war, so blieben auch dem Deutschen Reiche die Königreiche Burgund und Italien einverleibt. Wie hätten die Gallier es wagen dürsen, sich über diese Ausdehnung des deutschen Reiches zu beklagen, sie, die selber den Deutschen unterworfen gewesen und nur durch die Gunst derselben emans

zipirt waren? Jahrhunderte mußten versließen, bis den neuen Franzosen nur einfallen konnte, sich mit den Deutschen messen, sich auf Kosten derselben vergrößern zu wollen. Das Uebersewicht der Deutschen war so natürlich und historisch so wohl begründet, daß es erst einer langen Umwandlung der Zeit beschrese, bis es der französische Neid wagen konnte, sich an der Majestät deutscher Nation zu vergreisen.

Bis tief ins dreizehnte Jahrhundert blieb Frankreich auf die Gediete der Garonne, Loire und Seine beschränkt, und nur wie durch einen Zufall besaß es auch die deutsche Grasschaft Flandern, die durch ihren Grasen Balduin, den Eidam Karlsdes Kahlen, unter französische Lehensherrlichkeit gekommen war. Dagegen gehörte das ganze übrige Niederland, Luxemburg, Lotheringen, die Freigrasschaft Burgund (franche comté) und das ganze Gediet der Saone und Rhône (das alte Königreich Burgund oder Arelat) zum deutschen Reich. Mit Ausnahme Flandernsgriss mithin die politische Grenze unseres Reiches weit über die Sprachgrenze hinaus, und dies war natürlich, denn seit dem fünsten Fahrhundert war ja das Alles und noch weit mehr, das ganze ehemalige Reich der Kömer, eine rechtmäßige Eroberung der Deutschen.

Die Sprachgrenze scheint schon balb nach der Eroberung festgestellt worden zu sein und hat sich mit wenigen Versänderungen dis auf unsere Tage erhalten. Je weiter nach Westen oder Süden, um so dünner und zerstreuter waren die Niederlassungen der deutschen Eroberer, je näher der alten Heimat in Osten und Norden, um so dichter. Dort nahmen die Sieger die Sprache der weit zahlreicheren Ueberwundenen an, woraus die verschiedenen romanischen Mundarten des Spanischen, Italienischen und Französischen entstanden. Hier war die Ueberzahl bei den Siegern und wurde die deutsche Sprache beibehalten. Die Grenze des deutschen und französischen Sprachgebietes beginnt an der Nordsee bei Calais und läust

von da beinahe in gerader Richtung nach Often fort, in einer Linie, welcher die Städte Ppern, Kortruf, Renaix, Grammont, Enghien, Brüffel, Löwen, Tirlemont, St. Tron, Tongern, Maestricht und Nachen nordwärts, die Städte St. Omer, Lille, Doornik, Ath, Nivelles, Wavre, Jodoigne, Lüttich und Verviers füdwärts zur Seite liegen bleiben. Von Berviers wendet sich die Sprachgrenze plötzlich nach Südsüdwest ab und geht über Malmedy, Salm, Houffalige, Bastogne, Rabay bis Birton. Von hier wendet sie wieder nach Südwesten um, geht über Longwy, Thionville (Diedenhofen), setzt bei Metz über die Mosel, läuft in der Wasserscheide zwischen der Mosel und Saar immer südöstlich fort bis an die Vogesen, erreicht dieselben an den Quellen der Saar, läuft auf dem Rücken der Bogesen fort und dringt südwärts bis Altkirch, wendet sich aber von da wieder etwas östlich bis in die Nähe der Stadt Basel, dann wieder rein südlich über den Jura, steigt nach Biel hinab und folgt von da an dem Laufe der Aar und Saone bis in die Hoch= alpen, übersteigt auch diese, geht mitten durch Wallis und um= faßt noch den Monte Rosa auf savopischem Gebiet, dessen deutsche Bergdörfer in jüngster Zeit die Aufmerksamkeit mehrerer Reisenden auf sich gezogen haben. Von Oberwallis an ostwärts geht die Grenze zwischen dem deutschen und italienischen Sprachgebiet mitten durch die Hochgebirge fort mit einem Uebergewicht des deutschen Elements, sofern mehr Deutsches im Süden als im Norden der höchsten Wasserscheide gefunden wird. Wir wollen sie nicht genau verfolgen, da wir hier nur von der Grenze gegen Frankreich zu reden haben.

Alles nun, was westlich von der bezeichneten Grenzlinie liegt, spricht welsch oder französisch, Alles, was östlich derselben liegt, spricht deutsch, und diese Sprachgrenze hat sich, mit kaum merklichen Veränderungen, so weit das Gedächtnis der Geschichte reicht, nun schon über tausend Jahre lang erhalten. Daraus erhellt nun, daß das ganze Flußgebiet des Rheins, sein ganzes

linkes, wie sein rechtes User, in dieser langen Zeit ausschließlich von Deutschen bewohnt war und noch ist.

Aus den oben entwickelten Gründen aber ging das Reich der Deutschen über diese Sprachgrenze noch weit hinaus, und das Recht auf seine alten Eroberungen in den romanischen Ländern konnte ihm nicht bestritten werden.

Erst im dreizehnten Jahrhundert, als das glorreichste Gesichlecht unserer Naiser, das edle Haus der Hohenstaufen, in dem unversöhnlichen Kampfe mit der römischen Hierarchie unterlag, wagte Frankreich im Bunde mit dem Papst, sich an den Rechten und an der Ehre des Deutschen Reiches zu vergreifen. Das Reich, ohne Raiser, zerrüttet durch die Umtriebe des Papstes, von Bürgerkriegen zersleischt, konnte auf die Nebergriffe des westslichen Nachbars nicht achten. Frankreich ris das Erbe der Hohenstaufen in Neapel und das burgundische Königreich an der Rhône (das Arelat) an sich, und ein französischer Prinz war es, auf dessen Besehl der letzte Sprößling des schwäbischen Kaisershauses unter dem Henkerbeile siel.

Exinnert man sich nun, daß Gallien seine Wiedergeburt und neue Blüthe nur den Deutschen verdankte und daß es von deutscher Seite her nie in seiner Entwickelung gestört noch beunruhigt worden war, so erscheint diese Handlungsweise Frankreichs gegen unsere schwäbischen Kaiser keineswegs edel. Deutschland hatte das um Frankreich nicht verdient.

Wir wollen hier nur kurz erwähnen, daß Frankreich in seinen ungerechten Anmaßungen fortsuhr, daß es seine Prinzen wie auf den neapolitanischen, so auch auf den ungarischen Thron setzte, um das Deutsche Reich von allen Seiten zu umfassen, daß es den Papst, mit dem es sich ansangs nur verbündet, bald sich völlig unterwarf, ihn von Rom nach Avignon versetzte, gleichsam in ehrenvoller Gefangenschaft hielt und fort und fort zu Maßregeln nöthigte, die dem Deutschen Reiche in hohem Grade verderblich waren. Die ganze lange Regierung Kaiser Ludwigs

des Bayern war ein verzweiflungsvoller Kampf gegen diese Umstrickung römisch-französischer Intriguen. Erst der Klugheit und Ausdauer der nachfolgenden Kaiser aus dem luxemburgischen Hause gelang es, das römisch-französische Bündniß aufzulösen, den Papst wieder nach Kom zurückzusühren und Frankreich in Schranken zu halten, während zugleich die französischen Dynastien in Neapel und Ungarn in ihren eigenen Lastern untergingen.

Doch hatte sich ein Zweig des französischen Königshauses in der Mitte zwischen Deutschland und Frankreich festgesetzt. Das waren die neuen Herzoge von Burgund, die im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert auf Kosten unseres Reiches nicht geringe Erwerbungen machten, bald durch Heirat, bald durch Erbschaft, bald durch Lift, bald durch Gewalt. Schon hatten Philipp und sein Sohn Karl der Kühne von Burgund sich der Franche Comté, Luxemburgs und der gesammten deutschen Niederlande auf diese Weise bemächtigt. Schon hatte Karl auch das Elsaß pfandweise an sich gebracht, als er auch Lothringen und die Schweiz zu erobern, das ganze linke Rheinufer zu beherrschen und die Königswürde anzunehmen trachtete. Wenn ihm dieser Plan gelungen wäre, so würde der frangösische Geift, der an seinem Hofe ausschließlich vorherrschte, ein ungemeines Uebergewicht auf Kosten des deutschen erlangt haben. Das fühlte man. Nur ungeduldig ertrugen die Niederländer das Joch des undeutschen Fürsten. Blutige Empörungen der Flam= länder und Lütticher waren nur mühsam unterdrückt worden. Das deutsche Oberland aber kam der Gefahr zuvor. Das Elsaß erhob sich, und der Landvogt des Burgunders wurde zu Breisach vom Volke gerichtet. Die Schweiz erhob sich, und der stolze Karl unterlag in wenigen, aber Alles entscheidenden Schlachten. Er selber fiel, und sein ganzes Erbe, soweit es deutsches Reichsland gewesen, und dazu noch Flandern kamen an Haus Defterreich; die übrigen französischen Lehen des Herzog= thums Burgund fielen an Franfreich zurück.

Wollte nun Frankreich, auf jene Erinnerung gestützt, noch irgend einen historischen Rechtsauspruch an Flandern machen, so würde Deutschland mit noch mehr Recht das Arelat reklamiren können.

Das natürliche Uebergewicht des Deutschen Reiches war wiederhergestellt. Frankreich aber vermochte nicht Rube zu halten. Es konnte der Luft nach unrechtmäßigen Eroberungen nicht mehr widerstehen und da es nicht wagen durfte, Deutsch= land selbst anzugreifen, so zog es wider Italien, indem es auf die herkömmliche Trägheit der Deutschen rechnete, die sich nicht beeilen würden, für Italien große Unstrengungen zu machen. Frankreich hatte nicht das geringste Recht auf Italien, man müßte benn seinen Anspruch auf Neapel, das es einst auf so unrechtmäßige Weise den Hohenstaufen entrissen hatte, für einen legitimen halten. Aber Frankreich wollte nicht bloß Neapel, es wollte auch Oberitalien. Es veranlaßte lange blutige und ver= heerende Kriege ohne irgend einen triftigen Grund, rein aus Habgier. Aber es erreichte seinen Zweck nicht. Sein König wurde zu Paris gefangen und gedemüthigt. Der Deutsche Kaiser Karl V. blieb Herr in Italien wie in Spanien, was ihm als Erbe zufiel. Doch beging er den politischen Fehler, seine großen Besitzungen zu theilen, die gesammten Riederlande und die Freigrafschaft Burgund vom Deutschen Reiche abzureißen und mit Neapel und Mailand seinem Sohne Philipp II. von Spanien zu geben, während sein Bruder Ferdinand nur den Rest behielt.

Gleichzeitig begann die große deutsche Reformation, und leider gaben die Parteiungen, die infolge derselben unser Reich zerrissen, Frankreich bald eine neue Gelegenheit zu räuberischen Uebergriffen. Die Protestanten unterlagen im schmalkaldischen Ariege. Da übte Aurfürst Moritz von Sachsen, der bisher auf der Seite des Kaisers gegen die Protestanten gestritten hatte, den bekannten Verrath und verband sich mit Frankreich

für die protestantische Sache gegen den Kaiser. König Hein= rich II. von Frankreich brach in die Grenzen des Reiches ein, vor sich hersendend ein revolutionäres Manifest, das den Deutschen die Freiheit verkündete und mit einem Freiheitshut und Dolch sinnbildlich geschmückt war. Wer gab ihm ein Recht, die Deutschen zur Empörung gegen ihren Kaiser aufzurufen? Nie hatten sich die Deutschen Kaiser in die inneren Angelegenheiten Frankreichs gemischt. Allerdings war Heinrich II. vom Kurfürsten Morit eingeladen. Ift es aber völkerrechtlich, der Einladung eines Em= pörers zu folgen, um ein Nachbarland zu beunruhigen? Hein= rich II. wollte die Freiheit der Deutschen, zunächst ihre Glaubens= freiheit, retten. Aber war es ihm damit irgend ein Ernst? Er selbst war und blieb katholisch und mit so viel Fanatismus, daß er alle Bekenner des lutherischen Glaubens in Frankreich lebendig verbrennen ließ und in eigener Person diesen Autodasés beiwohnte. Indem er nun die Deutschen mit der groben Lüge zu bethören hoffte, daß es ihm um die Rettung ihrer Glaubens= freiheit zu thun sei, ging er auf nichts Anderes aus, als auf irgend eine Eroberung an den beutschen Grenzen, die ihm bei der allgemeinen Verwirrung im Reiche nicht entgehen konnte. Er bemächtigte sich mit List und Gewalt der drei Städte und Bisthümer Metz, Toul und Berdun und durfte fie behalten, da die uneinigen Deutschen ihre Kräfte gegeneinander kehrten, anstatt sich vereinigt des Reichsfeindes zu erwehren. Met, bisher eine freie deutsche Reichsstadt, die noch unlängst sich zum Lutherthum neigte, verlor ihre alte Freiheit und wurde in eine französische Provinzialstadt verwandelt. Auch die Glaubensfreiheit, für welche der König zu streiten vorgegeben, wurde gänzlich unterdrückt, das lutherische Bekenntniß bei Todesstrafe verboten.

Der leidenschaftliche Haß der beiden Kirchenparteien in Deutschland steigerte sich immer mehr und brach endlich in jenen Langen Kampf aus, der unter dem Namen des dreißigjährigen Krieges ein so schreckliches Andenken hinterlassen hat. An diesem großen Bürgerkriege der Deutschen nahmen Schweden und Frankreich Theil, beide unter dem Vorwand, den Protestanten gegen den Raiser beizustehen, beide aber in der wahren Absicht, Eroberungen in Deutschland zu machen. Schweben kann dabei Bieles zu seiner Entschuldigung anführen. Die jüngste Ge= schichtschreibung ber Deutschen ift in ber That zu freigebig mit Vorwürfen gegen den König Guftav Abolph gewesen. Er wollte erobern, er hatte sogar den fühnen Bedanken, Deutscher Kaiser zu werden. Gut, wir zweiseln nicht daran. Aber wenn er seinen Plan durchgesetzt hätte, wäre denn das ein Unglück für uns gewesen? Er war ein Fürst germanischen Stammes, er würde so ganz Deutscher geworden sein, daß Schweden fortan nur noch als eine deutsche Provinz hätte gelten können. Ueber= dies war es ihm mit dem Kampf um die Glaubensfreiheit Ernst. Er war als Protestant geboren und erzogen und innig von der Wahrheit überzeugt, die damals unterdrückt werden follte. Mischte sich auch in seine Empfindung politischer Ehrgeiz, — wer mag behaupten, daß die Frömmigkeit dieses edelen Königs bloß Maske gewesen sei? Sie war es nicht. Sein Andenken muß allen Protestanten heilig bleiben.

Schweden also war berechtigt, sich in den dreißigjährigen Arieg einzumischen, den hartbedrängten Protestanten beizustehen. Aber Frankreich? Was wollte denn Frankreich? An der Spitze dieses Reiches stand damals ein Kardinal und neben ihm ein Kapuziner, der berüchtigte Pater Joseph, die im Namen des noch unmündigen Königs regierten. Ein Kardinal und ein Mönch! Konnten sie es wohl mit der Sache der Protestanten ehrlich meinen? Und doch scheuten sie sich nicht, das Gaukelspiel Heinrichs II. zu erneuern und abermals zu verkünden, sie wollten sür die Glaubensfreiheit der deutschen Protestanten kämpsen. Ihr Zweck war kein anderer, als Deutschland in einem Augenblicke zu berauben, in welchem es zu schwach war,

sich zu vertheidigen. Frankreich handelte wie ein Dieb, der in eine brennende Stadt kommt, nicht um zu löschen, sondern um zu stehlen. Es hatte nicht das geringste Recht, sich in die deutschen Angelegenheiten zu mischen. Das Volk in Deutschland sah dies sehr wohl ein und machte zwischen Schweden und Franzosen einen großen Unterschied. Es begrüßte den König Gustav Adolph als Retter, es warf sich vor ihm auf die Kniee und erslehte seinen Segen. In dem sogenannten Retter dagegen, der mit französischen Truppen über den Rhein kam, in dem General Turenne, sah es nur einen Käuber und Mordsbrenner. Tausend öffentliche Stimmen jener Zeit, sliegende Blätter, Relationen und Promemorias sprachen sür die Schweden, nicht eine für die Franzosen.

Durch den langen Krieg gänzlich erschöpft, mußte das Deutsche Reich den Franzosen endlich das Elfaß als Beute überslassen, mit Ausnahme der Reichsstädte und insonderheit Straßsburgs, die uns damals noch blieben, aber von französischen Truppen umringt und schutzlos der Willfür Frankreichs preissgegeben waren. Die Fahne der Lilien war am Rhein aufgepflanzt; der Rhein war nunmehr, wenigstens ein Stück vom Rhein, Frankreichs Grenze. Kann man dies nun eine natürliche Grenze nennen? In der That braucht man nicht gerade der beschädigten und in ihrem Recht damals so tief gekränkten deutschen Nation anzugehören, um überzeugt zu sein, daß Frankreich nur per nesas an den Rhein gekommen sei, daß es nie ein Recht weder auf eine Eroberung im Deutschen Reiche noch überhaupt auf eine Einmischung in die Angelegenheiten Deutschlands gehabt habe.

Deutschland war dergestalt zerrüttet, daß Frankreich sein böses Spiel mit leichter Mühe fortsetzen konnte. Mit dem westsfälischen Frieden hörten die Eroberungen Frankreichs in Deutschsland nicht auf, sondern begannen erst recht sustematisch.

Während Deutschland nur noch dem Namen nach ein Reich, der That nach aber ein lockerer Haufen uneiniger und äußerst

geschwächter Staaten war, brachte Ludwig XIV. in Frankreich alle Provinzen, Stände und Parteien unter sich und schuf die absolute Monarchie, in der Alles einem Willen gehorchte. Dies machte ihm die Erhebung unermeglicher Steuern und die Werbung zahlreicher Heere möglich, einen Aufwand von Kraft, mit dem sich die ohnmächtigen Nachbarstaaten nicht messen konnten. Diese Umgestaltung Fankreichs unter dem vierzehnten Ludwig kann man mit Recht als eine gallisch-römische Reaktion gegen das germanische Element, das bisher immer noch in Frankreich vorgeherrscht hatte, als eine Vernichtung der alt= fränkischen Volksfreiheiten und der ständischen Vertretung, eine Rückfehr zum früheren römischen Despotismus, wie er von Cafar an bis auf Chlodwig fünfhundert Jahre lang in Gallien einheimisch gewesen war, betrachten. Daher auch die große Umwälzung im Geschmack, in der Kunft und Literatur. Ludwigs XIV. Hof umgab sich mit den Erinnerungen des römischen Alterthums und mit Nachahmungen des antiken Ge= schmacks. Die alte Mythologie trat wieder ins Leben. Statuen und Bilber antiker Götter füllten die Paläste und Gärten, in den Schauspielen, Opern und Gedichten nahm Alles diesen Zuschnitt an. Es war das Zeitalter der Renaissance, der Wieder= geburt des gallisch=römischen Geistes.

Dieser Geist hatte nichts von dem früheren, besseren Geist der römischen und griechischen Republiken, Alles aber von dem schlimmen Geist des späteren römischen Kaiserreichs angenommen. Er war gottlos, sittenlos und heidnisch, despotisch und sklavisch. Der französische Hof wälzte sich in allen Lastern der alten Welt und gab das Beispiel einer Schamlosigkeit des öffentlichen Lebens, von der die Völker keine Erinnerung mehr hatten, die aber von den Gelehrten als klassisch nachgewiesen und bemäntelt wurde.

Unglücklicher Weise adoptirte Ludwig XIV. nun auch das altrömische System der Eroberung, der schonungslosen Ver=

achtung aller Völkerrechte, und indem er sich selbst für den Erben der altrömischen Bildung hielt, gesiel es ihm, in den Deutschen wieder nur "Barbaren" zu sehen, die er mit Gewalt und List sich zu unterwersen dasselbe Rocht habe, wie es einst die römischen Kaiser geltend gemacht. Die französischen Könige hatten zwar schon vor ihm dieselbe Politik befolgt und die Rechte ihrer deutschen Nachbarn nie geachtet, allein mit Ludwig XIV. kam weit mehr System in diese Politik; Welteroberung und die Gründung einer französischen Universalmonarchie wurde fortan der herrschende Gedanke des französischen Kabinets und der hierin gern zustimmenden Nation.

Auf die bequemste Weise konnte Ludwig das altrömische System dem europäischen Staatskörper einimpfen, wenn er sclber Deutscher Kaiser wurde. Alsbann befand er sich in einer Stellung, die es ihm möglich machte, nach und nach die germanischen Institutionen im Deutschen Reich, wie in Frankreich zu verdrängen und an deren Stelle die Institutionen des römischen Despotismus zu setzen, den Deutschen Kaiser unbermerkt wieder in einen altrömischen zu verwandeln, das Reich, das bisher von Karl dem Großen an datirte, bis auf Augustus zurückzudatiren. Sein Einfluß in Deutschland war groß, der des Hauses Habsburg seit dem dreißigjährigen Kricge sehr geschwächt, und nach Ferdinands III. Tode schien bessen junger, etwas träger Sohn Leopold der Wegner nicht zu fein, mit dem es aufzunehmen Ludwig nicht hätte wagen follen. Er wagte es. Allein wie fehr ihn auch damals die Umstände begünstigten, so fiel doch auch er, wie alle früheren französischen Könige im ähnlichen Falle, bei der Kaiserwahl durch. Die deutschen Fürsten ließen sich oft von Frankreich bestechen, zu offenem Verrath und Aufruhr gegen Kaiser und Reich verleiten, im Kriege befolden, aber nie gaben sie sich dazu her, bei ihren Wahlen Frankreich zu begünstigen. In diesem Punkte bewahrten fie immer einen gewiffen Stolz und zeigten mehr Unlenksamkeit,

als Frankreich erwartete. Aber auch nicht ohne Treulosigkeit, indem sie Frankreich erst Hoffnung machten und dann täuschten. Die Intriguen bei der Wahl Leopolds I., durch welche sein Mitbewerber um die deutsche Krone, Ludwig XIV., ausgeschlossen wurde, sind ein Gewebe der niedrigsten Treulosigkeiten, die nach allen Seiten hin begangen wurden. Um nämlich Ludwigs XIV. Born über die getäuschte Hoffnung zu beschwichtigen, verband Rurfürst Johann Philipp von Mainz, der Reichserzkanzler, der die Wahl leitete, und sein noch talent= vollerer Minifter Boineburg mit dem den beutschen Interessen günstigen Wahlakt einen diesen Interessen höchst schädlichen, gerade entgegengesetzten, politischen Aft, nämlich die Stiftung eines Rheinbundes gegen den Deutschen Raifer unter dem Protektorate Frankreichs. So hofften die diplomatischen Intriganten in Mainz, es weder mit dem Raiser noch mit Frankreich zu verderben und die Hand im Spiele zu behalten. schwache Raiser ließ sich das gefallen und schonte den Mainzer mit vieler Aengstlichkeit. Ludwig aber stellte sich äußerst grimmig, jagte dem Mainzer Kurfürsten Furcht ein und zwang ihn, sich unbedingt Frankreich in die Arme zu werfen. Boine= burg aber erhielt keine Berzeihung. Was er durch Stiftung des Rheinbundes für Ludwig gethan, wurde undankbar ver= gessen: daß er die Wahl Ludwigs bei der Kaiserwahl verhindert hatte, wurde ihm zum schwersten Verbrechen gemacht, und So= hann Philipp, der deutsche Reichserzkangler, ließ seinen Minister Boineburg auf Befehl Ludwigs XIV. am Sit des Reichstages zu Regensburg verhaften und in den Kerker werfen.

Ludwigs Einfluß wurde immer größer, da er die Fürsten des Rheinbundes mit großen Jahresgeldern bestach, und fast alle westdeutschen Fürsten drängten sich herbei, um große, ja selbst um kleine Summen zu betteln. Sogar am Hose des Kaisers wurde der Alles vermögende Minister Lobkowitz mit frans

zösischem Gelde bestochen. Nur der Große Kurfürst von Bransbenburg, Friedrich Wilhelm, vertrat die Ehre und die Interessen Deutschlands und warf den übrigen Fürsten ihren Verrath und ihre Schwäche vor.

Einen unmittelbaren Angriff auf das Deutsche Reich und einen Versuch, darin zu erobern, wagte Ludwig damals noch nicht, um die Meinbundfürsten nicht zu erschrecken und wieder von sich abwendig zu machen. Er brauchte sie noch. Zunächst lag ihm Alles daran, sich der beiden Flanken Deutschlands, nämlich der Schweiz und der Niederlande, zu versichern. War ihm dies gelungen, und er hoffte es gerade vermittelst des Rheinbundes zu erreichen, so konnte er alsdann ohne weitere Schonung des letzteren unmittelbar über die deutschen Keichsstander herfallen.

Die Schweiz gewann er wie den Rheinbund durch Bestechung. Ein Angriff auf die Schweiz wäre gefährlich und völlig überflüssig gewesen. Die Schweizer boten sich von selbst an, Frankreich zu dienen, und Ludwig hatte in allen seinen Kriegen gewöhnlich 20 000 bis 30 000 Schweizer im Solbe, die immer voran waren und oft allein den Sieg entschieden oder eine Niederlage verhinderten. Auch diente die Schweizer Diplomatie der französischen. Die Regenten der Gidgenossenschaft waren von Frankreich bestochen, thaten Alles, was Frankreich wollte, und hemmten die Schritte des Kaisers, widersetzten sich allen Zumuthungen des Deutschen Reiches, handelten durchgängig so. als ob die Schweiz eine französische Provinz gewesen wäre. Nur Zürich sträubte sich gegen Frankreich. Alles Gefühl für deutsche Nationalität war in den Schweizern, die doch Deutsche sind, erstorben. Alle politische Voraussicht war von ihnen ge= wichen. Als Republikaner dienten sie einem Despoten; als Nachbarn verstärkten sie eine Macht, die ihnen selbst früher oder später ebenso verderblich werden mußte, wie allen anderen Nachbarn. Wenn die Schweizer mit ihren fräftigen Armen für

die deutsche Sache gesochten hätten, wäre Frankreich nie so mächtig geworden. Nie errang Frankreich einen Vortheil über Deutsch= land, außer durch deutsche Arme, durch die Hülse von Deutschen, die ihr Vaterland verleugneten.

Der Schweiz burch schlaue Runft und Gelb versichert, suchte sich Ludwig nun vor allen Dingen der Niederlande zu be= meistern. Der nach einer großen Revolution in England wieder eingesetzte König Karl II. Stuart gab sich ganz der französischen Politik hin und übernahm es, die wachsamen Hollander durch einen Seekrieg zu beschäftigen. Die spanischen Niederlande, weder von Holland noch vom Deutschen Reiche unterstützt, wurden von französischen Heeren überschwemmt und erprobten ihre Unter der Zucht von Jesuiten war der Volksgeist gelähmt worden. Ludwig riß Arras, Hesdin und einige andere Orte von den spanischen Niederlanden ab und vereinigte sie mit Frankreich. Niemand kümmerte sich darum. Die spanischen Niederlande ganz wegzunehmen, war es noch nicht Zeit, da Ludwig erst Holland haben wollte. War dieses Land in seinem Besitz, so mußten die südlichen Niederlande von selbst an ihn fallen. Um aber Holland zu erobern, bedurfte er noch des Rheinbundes, der ihm theils die Allianz, theils die Neutralität des Deutschen Reiches sicherte. Er ließ alle diplomatischen Minen springen. Der Rheinbund mußte ihm Truppen stellen. Der Raiser selber wurde durch Lobkowitz gewonnen, der Eroberung Hollands ruhig zuzusehen, da die Hollander ja doch nur kal= vinistische Reter seien. Auch die Engländer ließen sich aus Handelseifersucht bewegen, den Franzosen gegen Holland bei= zustehen. Nun schien Holland verloren, aber die helbenmüthige Erhebung der Holländer und die Kunft, mit der sie sich ihrer Wasserkräfte durch Deffnen der Schleusen und Durchstich der Dämme zur Abwehr des Feindes bedienten, hemmten den Sieges= lauf ber 200 000 Mann, die Ludwig an die Schelde geführt hatte. Zugleich war der Große Kurfürst von Brandenburg eifrig bemüht, das Reich zum Schutze Hollands aufzubieten; der Kaiser rührte sich endlich, und sein Feldherr Montecuculi war, trotz der hemmenden Besehle von Lobkowitz, entschieden antisranzösisch gesinnt. Ludwig wagte nun nicht mehr das Aeußerste und ließ Holland in Ruhe.

Er rächte sich aber, indem er dem Großen Kurfürsten die Schweden ins Land schickte und den Kaiser im Osten durch die Türken ängstigen ließ. Ludwig nannte sich zwar den allerschristlichsten König, nahm aber keinen Anstand, in ein offenes Bündniß mit dem Sultan zu treten. Während nun der Große Kurfürst und der Kaiser anderwärts beschäftigt waren, griff Ludwig nochmals die spanischen Niederlande und die österreichischen Besitzungen am Oberrhein an, und um ihn nicht noch weiter greisen zu lassen, trat man ihm spanischerseits Burgund (die Freigrafschaft, franche comté) und zwölf wichtige niederzländische Städte Doornik, Ryssel, Kortryk 2c. und deutscherseits die Stadt Freiburg im Breisgau ab, die er zu einer französischen Festung machte. Dies geschah im Frieden von Nymwegen (Nimm weg, sagte man damals) 1678.

Die große Schwäche, welche das Deutsche Reich durch diese Abtretung offenbart hatte, reizte den König von Frankreich zu immer unverschämteren Forderungen. Er gründete die berüchtigten Reunionskammern, die Alles, was je einmal mit den von ihm eroberten deutschen Landschaften und Städten verbunden gewesen war, verzeichnen mußten, und Alles das reklamirte er frischweg als französisches Eigenthum. Der Kaiser, damals schwer bedrängt durch die Türken, konnte sich der neuen französischen Raubgriffe nicht erwehren. Deutsche Verräther halfen den Franzosen, und so siel Straßburg, das bisher das unantastbare Bollwerk Deutschlands am Oberrhein gewesen war, 1681.

Da die deutschen Geschichtschreiber sich nicht viel um die näheren Umstände jenes kläglichen Ereignisses bekümmert haben, Gras von Moltke. Bermischte Schristen. glauben wir sie hier mittheilen zu müssen. Wir folgen dabei dem trefflichen Friese, der seine Geschichte Strafburgs in den Jahren 1791 bis 1795 mitten unter den Stürmen der Revolution herausgab, ein Werk, das in Deutschland fast gar nicht bekannt und doch in einer guten deutschen Gesinnung und mit vielem Fleiße geschrieben ift. Man muß wissen, daß die Straßburger Bürger nichts so sehr haßten und fürchteten, als unter Frankreich zu kommen, daß sie die größten Opfer gebracht hatten, um ihre Stadt hinreichend zu befestigen, daß sie oft beim Deutschen Reich und bei den Schweizern, ihren alten Berbündeten, Hülfe gesucht, daß sie sich durch Ludwigs Kabalen nie hatten berücken noch bestechen lassen, daß dem Abvokaten Obrecht, der die Stadt schon früher einmal an Frankreich hatte verrathen wollen, der Ropf vor die Füße gelegt worden war. Aber die Franzosen bedrängten Straßburg von allen Seiten, hemmten seinen Verkehr, machten es nach und nach arm und brachten es zur Verzweiflung. Zugleich brütete ber jüngere Obrecht, bes Hingerichteten Sohn, Rache gegen ben ehrenwerthen und uner= schütterlich deutsch gesinnten Ammeister Dietrich, der haupt= fächlich bei ber Entbeckung und Bestrafung seines Vaters mit= gewirkt hatte. Mit 300 000 Reichsthalern, die ihm Ludwig XIV. zu diesem Zwecke anvertraute, bestach Obrecht den Stadtschreiber Günzer und eine Anzahl anderer Menschen, und während die angesehensten Bürger Straßburgs gerade abwesend auf der Frankfurter Messe waren, wurde Straßburg plötzlich von einer bedentenden französischen Macht überfallen. Furchtbare Drohungen von ihrer Seite, die Umtriebe der Verräther, die Entfernung der besten Bürger, die Unmöglichkeit eines Entsatzes, die Hoffnung, durch eine Kapitulation die alten städtischen Freiheiten zu retten, wirkten zusammen. Die Stadt wurde übergeben, und nie mehr hat seitbem auf ihren Wällen die deutsche Fahne geweht. Obrecht wurde katholisch und unumschränkter Statt= halter bes Königs von Frankreich in Straßburg. Das Schicksal

bes edlen Ammeisters Dominicus Dietrich ist rührend und hätte nicht so unbeachtet bleiben sollen, wie es der Fall ift, denn in welcher Geschichte des deutschen Volkes ist wohl das tragische Ende dieses Patrioten irgend erwähnt worden? Es ist ein hartes Loos, in Deutschland Patriot sein, denn man wird vergessen.

Dietrich wurde nach Paris citirt und dort zurückbehalten, damit sich um ihn nicht eine deutsche Oppositionspartei bilde. Nachdem man ihn lange hatte warten laffen, glaubte man, er fönne mürbe geworden sein, und versuchte ihn zu bestechen, damit er, nach Straßburg zurückfehrend, seiner Partei französische Grundfätze predige. Der berüchtigte Minister Louvois ließ ihn rufen, empfing ihn, in einer Bibel lesend, und sprach also zu ihm: "Die Hauptleute Antiochi sprachen zu Matathias: Du bist der Vornehmste und Gewaltigste in dieser Stadt und haft viel Söhne und eine große Freundschaft, darum tritt zuerst dahin und thue, was der König geboten hat, wie alle Länder gethan haben und die Leute Juda, die noch zu Jerusalem sind: so wirst du und beine Söhne einen gnädigen König haben und begabet werden mit Gold und Silber und großen Gaben." (1. Makkabäer 2, 17-18.) Dietrich aber, als guter Lutheraner bibelfest, antwortete aus dem Stegreif: "Da sprach Matathias: Wenn schon alle Länder Antiocho gehorsam wären und Jeder= mann abfiele vom Gesetz seiner Bäter und willigten in des Königs Gebot, so wollen doch ich, meine Söhne und meine Brüder nicht vom Gesetz abfallen" (die folgenden Berse). Nun machte man kurzen Prozeß mit ihm und schickte ihn ins süd= liche Frankreich in die Verbannung, aus der er erst im hohen Alter wieder entlassen wurde, um in Straßburg zu sterben.

Nachdem Ludwig XIV. sich dieses deutschen Bollwerks bemeistert hatte, bedurfte er keines Rheinbundes und keiner Schonung der westdeutschen Fürsten mehr. Von diesem festen Punkte aus konnten seine Heere rasch in die Pfalz und in Schwaben einfallen und nach Herzensluft rauben und erobern. Die Maske der vorigen Freundschaft abwerfend, trug er jetzt Tod und Berwüftung in die Länder derselben Fürsten, benen er jo lange als ihr lieber Protektor geschmeichelt hatte. Zunächst verlangte er den Besitz des ganzen Kurfürstenthums Rheinpfalz für seinen Bruder Philipp von Orleans, der die Schwester des Kurfürsten Karl Ludwig geheiratet hatte, - mit um so größerem Uebermuth, als der Kurfürst noch lebte und recht= mäßige Erben des wittelsbachschen Hauses nicht fehlten. Teufel in Menschengestalt gab dem brutalen König ein, er werde am sichersten zu seinem Ziele kommen, wenn er die schwachen und uneinigen deutschen Reichsfürsten schrecke; sie würden sich zum nachtheiligsten Frieden verstehen, wenn er ihnen eine nie vorher erlebte Anast einjage. Darum ließ er die Städte und Dörfer der friedlichen und gesegneten Pfalz, des benachbarten Kurfürstenthums Mainz, der Markgrafschaft Baden und selbst des Herzogthums Württemberg plündern und bis auf den Grund niederbrennen, die Ginwohner berauben, mißhandeln, schänden, morden, als ob Attila mit den Hunnen wiedergekehrt wäre. Sie verbrannten Worms, Spener, Frankenthal, Alzen, Andernach Rochheim, Oberwesel, Areuznach, Mannheim, Labenburg, Wein= heim, Gernsheim, Heppenheim, Oppenheim, Durlach, Bruchfal, Raftatt, Baden, Bretten, Pforzheim 2c.; beim zweiten Ginfalle Heibelberg, Hirschau, Calw, Neuenburg, Knittlingen, Marbach, Baihingen 2c., ungerechnet zahlloser verbrannter Flecken und Dörfer. Und das Alles that Ludwig XIV., ohne von Deutsch= land im Mindesten beleidigt worden zu sein. Und dieser König rühmte sich, an der Spitze der Civilisation zu stehen!

Indeß gelang ihm sein Plan nicht ganz. In Mainz leistete ihm der wackere General Thüngen tapferen Widerstand, ein Mann, den die vaterländische Geschichte ebenfalls undankbar versgessen hat. Das Reich rührte sich wieder. Der Kaiser war eben der Türken im Osten Meister geworden, und so mußte sich Luds

wig XIV. im Frieden von Ryswyk (Reiß weg, sagte man das mals) mit dem begnügen, was ihm der Nymweger Friede gesichert hatte, und mit Straßburg und den bereits aufs Graussamste von ihm mißhandelten und zum Theil ebenfalls niedersgebrannten Elsasser Reichsstädten. Aber die Pfalz bekam er nicht und mußte auch Freiburg im Breisgau wieder heraussgeben, 1697.

Straßburg war ihm von weit größerer strategischer Wichtig= keit als Freiburg, und überdies legte er, um eine breite Operations= basis am Oberrhein zu gewinnen, einen Kanonenschuß weit von Basel die Festung Hüningen an. Die Schweizer murrten, aber er verhöhnte sie und war ihrer Regenten durch seine Jahr= und Soldgelder so versichert, daß er nichts von ihnen besorgte. Sie ließen sich auch wirklich Alles gefallen, stellten ihm fort und fort zahlreiche Regimenter und verschmerzten sogar, daß er ihnen den Handelsverkehr mit dem Elsaß und Burgund absperrte. Die damalige Politik der Eidgenossenschaft ist die verächtlichste, deren sich jemals Republiken zu schämen gehabt haben. Als Ludwig die freie Reichsstadt Straßburg, eine den Schweizern von alter Zeit her innig verbündete Republik, die ihnen oft in ihren Kämpfen Hülfe geleistet hatte, wegnahm, leisteten ihm die Schweizer nicht nur keinen Widerstand, sondern schickten ihre Gesandtschaften zu ihm ins Elsaß und huldigten ihm auf die servilste Weise, indem sie ihn in ihrer Amtstracht bei Tische be= dienten und sich Geld von ihm schenken ließen.

Bald darauf, gerade am Ende des Jahrhunderts, starb das Geschlecht Philipps II. in Spanien aus, und die deutsche Linie des Hauses Habsburg machte auf sein reiches Erbe Anspruch. Nun war aber die ältere Tochter des letzten Habsburgers in Spanien mit einem Enkel Ludwigs XIV. vermählt, und dieser machte die weibliche Nachfolge geltend. Abgesehen vom staatse und familienrechtlichen Moment in diesem Erbschaftshandel war es sehr natürlich, daß Frankreich eine Vereinigung Spaniens, der

Niederlande, Neapels und Mailands mit dem Deutschen Kaisersthum, eine Wiederherstellung der großen Monarchie Karls V., und daß ebenso sehr auch Deutschland eine Verstärkung der französischen Macht durch das spanische Erbe fürchten mußte. Die Politik also gebot unumgänglich eine Entscheidung dieses Prozesses durch das Schwert.

Deutschland hatte diesmal den Vortheil, daß ihm England zur Seite stand. So oft England mit Deutschland vereinigt handelte, wurde Frankreich immer überwältigt. Dazu kam, daß Pring Eugenius, ein Savoyarde, doch im Herzen ber beste Deutsche, den es damals gab, an die Spitze der kaiserlichen Armee trat und Wunder der Kriegskunst gegen die Franzosen wie gegen die Türken verrichtete. Da sah der alternde Ludwig sich endlich gedemüthigt, seine übermüthigen Feldherren und Beere geschlagen, seine Schätze umsonst vergeubet. Aber feine List und das Glück retteten ihn. England fagte fich von Deutsch= land los, ließ den Prinzen Eugen im Angesicht der Franzosen im Stich, ließ die deutschen Diplomaten bei den Unterhandlungen im Stich und bewirkte durch seine treulose Politik, daß uns die Früchte so langer und herrlicher Rämpfe wieder verloren gingen. Doch konnte Frankreich nur die Erwerbung Spaniens durchsetzen, und Spanien blieb unter Ludwigs Enkel ein von Frankreich ge= trenntes Königreich, während die spanischen Niederlande, Neavel und Mailand unmittelbar an Desterreich fielen, 1713.

Allein auch diese Vortheile wurden zum Theil bald wieder eingebüßt, weil Kaiser Karl VI. keinen Sohn hatte und, um seiner berühmten Tochter Maria Theresia die Nachfolge zu sichern, die Einwilligung der anderen Staaten, namentlich Frankereichs, mit großen Opsern erkaufte. Er trat zu diesem Vehuf ganz Neapel und Lothringen freiwillig an Frankreich ab. Die wichtige Abtretung Lothringens wurde damals noch künstlich besmäntelt, indem der junge lothringische Herzog Franz, der Maria Theresia heiratete, statt Lothringen Toskana bekam

und Lothringen selbst einstweilen dem abgesetzten König von Polen, Stanislaus Leszczynski, gegeben wurde, der aber keinen Sohn hatte, und nach dessen Tode 1766 Frankreich wirklich in den lange ersehnten Besitz von Lothringen kam. Neapel wurde ein unabhängiges Königreich unter einem französischen Könige aus Ludwigs XIV. Geschlecht, wie Spanien.

Auf diese Weise erwarb Frankreich, was es noch heute besitzt, von Deutschland durch Raub, durch schnöden Raub mitten im Frieden oder durch schlaue Benutzung unseres Un= glücks. Es erwarb das alte Königreich Burgund, das Rhône= thal von Genf an bis Marseille, zur Zeit unseres Unglücks beim Ausgang der Hohenstaufen. Es erwarb die lothringischen Bisthümer zur Zeit unseres Unglücks in der Reformation. Es erwarb das Elsaß zur Zeit unseres Unglücks im dreißigjährigen Kriege. Es riß zur Zeit unserer Schwäche mitten im Frieden die Grafschaft Burgund, einen Theil der Niederlande und Straßburg an sich. Es gewann zur Zeit unserer Schwäche durch einen die deutschen Gesammtinteressen tief verletzenden Familien= traftat Karls VI. mit einem Federstrich das schöne, so lange treu beim Deutschen Reich gebliebene Lothringen. Auch regiert das Geschlecht Ludwigs XIV. jetzt noch immer in Spanien wie in Neapel.

Alles, was Frankreich erwarb, erwarb es auf Kosten Deutschslands. Der Verlust des alten Königreichs Burgund und Neapels, sowie der Freigrafschaft Burgund, Welschslach Lothringens und des welschen Arras 2c. war ein großer politischer Berlust, wenn auch kein nationaler. Durch den Verlust des Elsaß und Deutschslothringens aber wurden wir überdies tief in unseren nationalen Interessen verletzt. Diese schönen Landschaften wurden wie ein gesundes Glied vom lebendigen Körper von Deutschland absgeschnitten und dem Einssluß einer fremden Nationalität unterworsen. Das Schlimmste aber war, daß durch dieses Beispiel klar bewiesen wurde, die Deutsche Nation habe ihren alten Vors

rang in Europa verloren. Bisher hatten nur romanische und slavische Völker deutschen Herren gehorcht. Jeht gehorchten zum ersten Male deutsche Völker einem fremden Herrn. Was der romanische Staat im Westen gethan, das that nun auch bald der slavische im Osten, und kaum hatte Frankreich uns das Elsaß genommen, so nahm uns Rußland auf der anderen Seite auch das deutsche Livland weg.

Da wir im Felde den Franzosen unterlegen waren, uns von ihnen deutsche Provinzen ungestraft hatten entreißen lassen, unterlag folgerechterweise auch der deutsche Geist dem französischen. Die äußeren Verluste hielten mit der inneren Entzartung Deutschlands gleichen Schritt. War es Ursache oder war es Wirkung, gleichviel, das Gesühl für unsere Nationalehre und die Kraft und Treue, mit welcher der Deutsche sonst an seiner Nationalität hing, erstarben in dem Maße, in welchem die Franzosen siegreich gegen Deutschland vorschritten.

Die deutschen Sofe und der deutsche Adel nahmen sich den Hof Ludwigs XIV., seinen Despotismus, seinen Geschmack und seine Ausschweifungen zum Muster. Sie unterdrückten die altdeutschen, volksthümlichen, sowohl ständischen als städtischen Freiheiten. Bereitwillig nahmen sie bas System Ludwigs XIV., die neuen Lehren der absoluten Gewalt an und dienten der großen gallisch=römischen Reaktion gegen den Germanismus frei= willig zu Organen. Schon oben haben wir die moderne Despotie des vierzehnten Ludwig als das Ergebniß jener natio= nalen Reaktion angesehen. Das bisher so lange besiegte romanische Element, welches unter der heiligen Fahne der römischen Hierarchie vergeblich gegen das deutsche Element ge= fämpft und durch die Reformation zurückgeworfen war, erlangte nunmehr unter der weltlichen Fahne des frangofischen Despotismus einen unbeftrittenen Sieg. Jede Bolksfreiheit, jede alter= thümliche Volksvertretung auf deutschem Boden wurde vernichtet oder zu einer leeren Formalität herabgewürdigt. Alle deutschen

Regierungen nahmen die französischen Formen, den Centralismus der Gewalt, die Bureaufratie an. In den modernen Formen wiederholten sich aber nur wieder die Formen des altrömischen Kaiserreichs mit seinen Statthalterschaften und Präsekturen. Deshalb gewann auch jetzt erst das altrömische Recht, nachdem es lange mit den deutschen Landes- und Stadtrechten im Streit gelegen, sesten Boden in Deutschland, was nimmer hätte geschehen können, wenn ihm nicht das Streben nach absoluter Regierungs- gewalt zu Hülfe gekommen wäre.

Zugleich nahmen Höfe und Abel in Deutschland die französische Sprache an und schämten sich, länger ihre gute alte Muttersprache zu reden. Somit wurde auch die deutsche Literatur von den Großen verachtet und die französische eingeführt.

Desgleichen verschwand bei den Fürsten und beim Abel die strenge deutsche Sitte. Sie machten Bildungsreisen nach Paris und brachten alle Moden von dort mit nach Deutschland. Unsählige Lustschlösser, selbst geistliche, zeigten dem erstaunten Bürger und Banern in Deutschland die wiedererstandene Pracht und Schwelgerei römisch=heidnischer Feste voll Mythologie und Unzucht.

Desgleichen verschwand an den Hösen und beim Abel die alte schöne Tracht, und jede neue Mode aus Paris wurde in Deutschland zuerst von den Vornehmen, endlich auch vom Bürgersstande nachgeahmt. Das Kleid macht einigermaßen den Mann, es war also allerdings nicht gleichgültig, daß sich Deutschland herabwürdigte, bedientenmäßig die abgetragenen Kleider der Franzosen anzuziehen. Es ist überdies merkwürdig, daß die neuen französischen Moden, obgleich sie beständig ohne alle Noth wechselten, sich doch nie ins Schöne, sondern umgekehrt immer ins Häßliche veränderten und im Ganzen nur eine Musterkarte alles möglichen Unnatürlichen, Ungesunden und Unschönen darsstellten. Von den Allongeperrücken, Reifröcken und Manschetten unter Ludwig XIV. bis zu den Fracks und Plusärmeln herab

bieten alle französischen Moben zusammengenommen in zwei Jahrhunderten nichts dar, was sich in Bezug auf Kleidsamkeit, Würde, Schönheit und Zweckmäßigkeit mit den älteren Nationalstrachten messen könnte. Es liegt eine merkwürdige Fronie der Weltgeschichte in dieser Fügsamkeit Europas unter eine Gesetzgebung des Häßlichen. Zugleich ist aber auch damit die ganze Unnatur der französischen Suprematie symbolisch aussachrückt.

Endlich griff der französische Ginfluß auch tief in die schein= bar von ihm unabhängig gebliebene, ja ihm scheinbar oppo= nirende deutsche Literatur ein. Es ift wahr, mit Lessing begann eine Reaktion der deutschen Literatur gegen die französische, und in der Bekämpfung der Gottschedschen, d. h. der französischen Schule, fräftigten sich fast alle jungen Beister, die mit und seit Leffing der deutschen Wiffenschaft und Dichtkunft einen neuen Schwung gaben. Allein wenn diese Beifter den direkten Ginfluß Frankreichs muthig und bestimmt zurückwiesen, so waren sie doch um so mehr, ohne es selbst zu ahnen, seinem indirekten Einfluß unterworfen. Ohne das Beispiel der französischen Literatur nämlich hätten sich die deutschen Schriftsteller nie fo weit vom driftlichen Standpunkt entfernt und so weit dem heidnisch = antiken genähert, wie sie gethan haben. Und ohne die von Frankreich her entlehnten bespotischen Regierungsformen wären die deutschen Schriftsteller nie so weit vom nationalen und patriotischen Standpunkt entfernt und auf den einerseits ganz individuellen, andererseits kosmopolitischen Standpunkt ge= trieben worden, wie es wirklich der Fall war. Mit den Leiden= schaften der Reformation ging auch der kirchliche Geist der deutschen Schulen schlafen und wurde durch nichts ersetzt als durch die klassischen Studien und durch die französische Mode= literatur. Die jungen Geifter in Deutschland gewöhnten sich daher unwillfürlich an heidnische und undentsche Vorbilder und hatten kaum einen Begriff von der Fülle deutschen Geistes und

Kunstlebens, wie es sich im Mittelalter entfaltet hatte. Wenn sie sich nun auch gegenüber den Franzosen sühlen lernten, so geschah es doch nur, um in der Nachahmung des Antisen mit ihnen zu wetteisern, indem sie das Antise reiner aufzusassen sich rühmten als die Franzosen; und wenn sie eine Ahnung hatten, daß es damit noch nicht genug gethan sei und daß aus der germanischen Wurzel noch schönere Blüthen der Kunst wiedersaufzuwecken seien, als die ihnen das Treibhaus der Klassizität brachte, so wußten sie doch diese Wurzel im vaterländischen Boden selbst noch nicht aufzusinden und borgten alle Wassen der germanischen Reaktion von den stammverwandten Engsländern.

Die Geister in Deutschland waren aller Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten entfremdet, durch die despotischen und aristokratischen Regierungsformen von aller Mitwirkung in Staatsangelegenheiten ausgeschlossen, auf ärmliche Schulämter oder fürftliche Gnadengehalte angewiesen, von außen einge= schüchtert und auf die Welt der Phantasie angewiesen. Sie ge= hörten irgend einer selbsiständigen Provinz an, aber sie kannten das Deutsche Reich als ein Ganzes nur noch in einer Karikatur, über die damals schon Alles spottete. Deshalb bilbeten sie sich zu irgend einem Brotstudium, zu einem Amte in ihrer Provinz und darüber hinaus zu Weltbürgern. Indem sie allerdings inne wurden, daß sie sich auf einem Extrem des Aleinlichen be= fanden, daß ihr nächster Beruf ein äußerft enger und beschränkter sei, fielen sie sogleich in das andere Extrem und suchten einen grenzenlosen Kreis der Thätigkeit wenigstens ihres Geistes und ihrer Gefühle. Sie widmeten sich der Welt (unter dem damals äußerst beliebten Titel Kosmopoliten, d. h. Weltbürger) oder der Menschheit unter dem ebenso beliebten Namen ter Huma= Von der deutschen Nationalität aber und von den Interessen des Vaterlandes war nicht die Rede. Der engherzige Provinzialismus der gemeinen Leute erhob sich nicht so weit,

und die Genies flogen darüber hinaus ins Blaue des allgemein Menschlichen. Daraus erklärt sich, warum schon Leffing während des siebenjährigen Krieges sich für alles Andere interessirte, nur nicht für diesen sein Baterland zerrüttenden Krieg. Daraus er= flärt sich, warum noch später Goethe an ben großen Schick= salen Deutschlands keinen Theil nahm, sich durch sie nur unangenehm in seinen poetischen Träumen gestört fühlte. Selbst Schiller erklärte fich einmal in einem Briefe an Körner, ber Patriotismus sei etwas Bornirtes, der wahre Genius könne sich nie für eine Nation, sondern immer nur für die ganze Mensch= heit begeistern. Auch hatte die Schwärmerei, welche sich der beutschen Jugend in der zweiten Hälfte des vorigen Jahr= hunderts bemächtigte, die der sogenannten Sturm= und Drang= periode, wirklich nur die Emanzipation der Menschheit oder des Menschlichen zum Gegenstand und war durchaus von keiner natio= nalen Tendenz. Ja, sie kam ursprünglich von Frankreich her, sie war nur von Rousseau adoptirt.

König Friedrich II. erwarb sich das unsterbliche Verdienst, die Franzosen bei Roßbach zu schlagen und die Furcht vor ihnen in Spott zu verwandeln. Die französische Politik, jede Belegenheit ergreifend, um Deutschland aufs Neue zu berauben, hatte die Uebereinkunft, der es Neapel und Lothringen verdankte, gleich nach Karls VI. Tode gebrochen, die schöne Maria The= refia als seine Erbin nicht anerkannt und neue Seere nach Dentsch= land geschickt, mit Preußen int Bunde. Inzwischen versöhnte sich Preußen mit Maria Theresia, und Frankreich ging leer Mit desto größerer Begierde schloß sich nun Frankreich der öfterreichisch=ruffisch=fachsisch=schwedischen Koalition an, welche Preußen erobern und theilen wollte. Der schändliche Plan wurde im Herzen Frankreichs, zu Versailles, geschmiedet. Wenn er gelungen wäre, würde Frankreich einen Theil der Beute da= von getragen, ein deutsches Land im Westen gewonnen haben. Allein Friedrichs Kriegsgenie und die ausdauernde Treue der Preußen vereitelten den ganzen Plan. Der gefährdete preußische Staat ging glänzender als je aus dem siebenjährigen Kriege hervor, und Frankreich bekam abermals nichts.

Dennoch benutzte Friedrich die Demüthigung der Franzosen keineswegs bazu, den Deutschen eine große politische Lehre zu geben, sie über die nie verjährende treulose Politik Frankreichs aufzuklären, die Herzen gegen Frankreich zu ftimmen, die Bande, mit denen französischer Geist und Geschmack, französische Literatur und Mode die Deutschen umstrickt hielt, zu zerreißen. Er that vielmehr Alles, um denselben Franzosen, die er im Felbe geschlagen und sogar lächerlich gemacht hatte, ihren Gin= fluß auf die deutsche Bildung und Gesittung zu sichern und zu erweitern. Er las, sprach und schrieb vorzugsweise französisch. verachtete die deutschen Denker und Dichter (mit den spärlichsten, kaum nennenswerthen Ausnahmen) und zog nur französische Gelehrte und Dichter, zum Theil die bemoralisirtesten Charaftere, an seinen Hof. Zugleich begünftigte er die vollkommenste Preß= freiheit in Bezug auf moralische und religiöse Gegenstände (nicht in Bezug auf politische), und da hierin auch der junge Kaiser Joseph II. seinem Beispiele folgte, wurde Deutschland mit llebersetzungen und Nachahmungen der sitten= und gottlosesten Werke überschwemmt, von denen es damals in Frankreich wimmelte. Alls Leffing, der so ritterlich gegen die frühere Gallomanie gekämpft, schon tobt war, brach eine neue, noch wüthendere aus. Das altfranzösische Schauspiel, die verliebten Schäferscenen, die obscöne Mythologie 2c. blieben zwar verbannt, an ihre Stelle traten aber die neufranzösischen philosophischen Romane, die konsequent und mit viel Geift auf die völlige Zer= störung aller sittlichen und religiösen Grundlagen der Gesellschaft ausgingen. Goethe und seine damals aufblühende Schule ver= mochten diesem Zufluß französischer Frivolität nicht zu steuern und wollten es nicht, gaben ihm vielmehr in mancher Beziehung nach, wie dies auch früher Wieland schon gethan hatte, ber

hierin von Lessing abwich, und wie es noch mehr die minder bebentenden, aber sehr populären Dichter thaten, z. B. die Nicoslaiten, Rotzebue 2c. Den größten Einfluß aber übten die fransössischen Ideen in den geheimen Gesellschaften, unter denen die der Illuminaten ganz entschieden den Umsturz des Christenthums sich zum Zwecke setzte.

In so ausgedehntem Mage durchdrang uns die französische Bilbung, ohne daß Frankreich umgekehrt irgend einen Ginfluß von Deutschlaud her augenontmen hätte. Es war damals viel= mehr als bekannt angenommen, die Franzosen seien das Muster= volk der Kultur, das sich zu den übrigen europäischen Völkern verhalte, wie sich einst die Griechen verhalten hatten zu den umwohnenden Barbaren, Schthen 2c. Die Franzosen affektirten nicht nur eine unfägliche Verachtung gegen die Deutschen, sondern waren wirklich davon erfüllt. In Deutschland ließ man sich dies gefallen, denn der große Friedrich selbst erkannte un= bedingt den Vorzug der Franzosen an. Die helleren Köpfe und die stolzeren Gemüther, die damals aufstrebten, ließen sich, wenn sie auch Vieles an den Franzosen mißbilligten und das Deutsche dagegen zu Ehren zu bringen befliffen waren, doch durch die schöne Sprache und durch die blen= denden Ideen derjenigen, damals mermeglich populären, französischen Philosophen imponiren, die nach Rousseaus Vorgang eine Wiedergeburt der ganzen Menschheit, die Verwirklichung eines ibealen Staates, die Erfüllung aller Träume der Welt= verbesserer verhießen. Die Rantische und Fichtesche Philo= sophenschule, der in der protestantischen Theologie zur Herrschaft ftrebende Rationalismus, viele begeisterte Dichter und Geschicht= schreiber theilten diese Sympathien. Wie aber auch sonst deutsche Gelehrsamkeit und beutsches Gemüth in wissenschaftlichen Werken und Dichtungen sich unabhängig vom frangösischen Ginfluß auf mannigfache Weise geltend machten, so gab es boch damals nirgends in Deutschland eine eigentliche Nationalpartei, nirgends einen Centralpunkt für eine nationale Opposition und Reaktion gegen die von allen Seiten eindringenden französischen Ideen, nirgends ein patriotisches Bewußtsein, das sich mit Entschiedenheit dem Strome entgegengestemmt hätte.

Dies war die Stellung des Germanismus zum Gallo-Romanismus in der Zeit unmittelbar vor der französischen Revolution.

Dieses große Weltereigniß hat bekanntlich schon mannigsache Beurtheilung erfahren. Die französische Philosophie hat sich gerühmt, es vorausgesehen, es vorbereitet zu haben. Allein dem ist nicht so. Die Philosophie, überhaupt die gebildeten Klassen und die Presse waren nicht im Stande, eine solche Katastrophe zu improvisiren. Nur der Staatsbankerott und nur die äußerste Noth der niederen Klassen, gerade derer, die sich am wenigsten um Philosophie und Literatur bekümmerten, die nicht einmal lesen konnten, führten die Revolution herbei, in die sich dann freilich alle edelen und schmutigen Leidenschaften der Gebildeten einmischten. Man schreibt den letzteren mit Recht einen großen Antheil an dem schrecklichen Ereigniß zu, aber er fand nur statt in Bezug auf die Entwickelung besselben, nicht in Bezug auf seine Veranlassung. Ganz abgesehen von den Meinungen und Sitten der höheren Klassen, brach die Revolution als eine physische Nothwendigkeit herein und ging von dem Elend und der Urmuth der Provinzen, nicht von den geistigen Schwelgereien der Hauptstadt aus. Ja man muß sogar behaupten, die Revolution war, ohne daß man es sich damals klar machte, eine Reaktion des lange in Frankreich unterdrückten altfränkischen, also ger= manischen Elements der Bolksfreiheit und Volksvertretung gegen das neue gallisch=römische Element des mit Ludwig XIV. auf= gekommenen Despotismus. Das Volk verlangte einfach die Garantien der altfränkischen, altburgundischen 2c. Berfassung zurück, mit einem Wort, die alten deutschen Institutionen der Ur= versammlungen, des Heerbannes, der Reichsversammlung. Daher

der englischen und alle Konsequenzen des Repräsentativspstems. Hätte das französische Bolk, indem es diese Revolution begann, für sich handeln können, so würde der germanische Charakter derselben noch deutlicher hervorgetreten sein. Allein von Anfang an mischten sich die Philosophen der Hauptstadt ein und versfälschen unmerklich jenen ursprünglichen Charakter der Revoslution, indem sie ihr aufs Eifrigste dienten und sich zu Leitern derselben aufdrangen. Diese nun erklärten gleich in ihrer geswohnten Arroganz, die Revolution sei keineswegs eine Reaktion des freiheitliebenden Germanismus gegen den despotischen Komanismus, sondern gerade umgekehrt eine Reaktion des durch die fränkischen Könige und Edellente früher unterdrückten gallischsrömischen Bolkes gegen eben diese fremden Usurpatoren.

Die Franzosen wußten aber wohl, was sie thaten, indem sie diese Lüge ersannen. Sie wollten der germanischen Nation den uralten Ruhm freier Institutionen rauben und sich die Ehre, die Freiheit gleichsam wieder entdeckt zu haben, allein zuschreiben. Man darf sich darüber nicht wundern. Billig aber muß man erstannen, daß deutsche Geschichtschreiber und Publizisten ihnen glaubten und nachsprachen. Uebrigens trugen auch die Engländer Schuld an diesem Mißverständniß. Aus Eisersucht gegen Frankereich wollten sie (Edmund Burke an der Spize) durchaus nicht zugeben, daß die französische Revolution aus einem Berlangen des unglücklichen Bolkes nach germanischen Garantien, nach einer der englischen ähnlichen Verfassung hervorgegangen sei, und stimmten mit Vergnügen ein, sie für eine phantastische Nachsahmung antiker Republiken auszuschreien.

Dieselben Jakobiner der Hauptstadt, die sich der Revolutions= regierung bemächtigt hatten und deren Treiben bekanntlich in den Provinzen seine natürliche Opposition sand, hielten das gallisch=römische Prinzip auch vorzüglich darin sest, daß sie wieder nach Eroberungen in Deutschland trachteten. Eine Menge deutscher

Illuminaten, Kosmopoliten und Freiheitsschwärmer strömte ihnen zu. Von diesen Menschen, in denen auch nicht eine Spur von Nationalstolz und Vaterlandsliebe war, wurden sie sogar gebeten, nach Deutschland zu ziehen und dort die neufranzösische Freiheit einzuführen. Wetteifernd bot man ihnen Städte und Provinzen an und flehte sie wie um eine Gnade, das schmählich verrathene Mainz, nach dem Berluft Strafburgs das letzte Bollwerk für den oberen Rhein, mit Frankreich zu vereinigen. Georg For fter felbst, der berühmte Weltumfegler, einer ber geachtetsten Gelehrten Deutschlands, figurirte bei diefer vaterlandsverräthe= rischen Gesandtschaft der Mainzer.

Das Alles war natürlich. Wer wollte sich darüber ereifern! Solche Folgen waren unausbleiblich, sobald einmal alles Frühere vorangegangen war. Wir haben oben die Stimmung in Deutsch= land vor der Revolution geschildert. Alles wimmelte von Alluminaten und ihren Freunden, von Bewunderern der französischen Literatur und Philosophie, und leider war man in Deutschland der Freiheit so entwöhnt, hatten namentlich die Gelehrten und Schriftsteller so wenig Antheil zu nehmen gelernt am Staats= leben ihres eigenen Baterlandes, daß die Neuheit der Freiheit, ber Gedanke an die Möglichkeit einer Mitwirkung in Staats= angelegenheiten sie überraschte, elektrisirte und mit einer männlichen und zugleich kindischen Begierde nach politischer Thätigfeit erfüllte. Da ihnen nun diese im eigenen Baterlande versagt war, da bei der ersten Nachricht vom Ausbruch der französischen Revolution in Deutschland strenge Censur und poli= zeiliche Aufsicht eintrat, wandten sich die Freiheitberauschten nach Frankreich, zogen selbst nach Paris ober erwarteten wenigstens von dorther das Heil.

Die Pariser Jakobiner nahmen ihre deutschen Freunde anfangs sehr gut auf. Sie fürchteten sich vor Preußen und Desterreich, sie wurden von diesen Mächten angegriffen, sie hofften denselben durch eine Revolution in Deutschland eine Graf von Moltte. Bermifchte Schriften.

14

Diversion zu machen, und mithin war ihnen viel an der Ber= bindung gelegen, die ihnen die deutschen Schwärmer anboten. Sie ehrten dieselben fehr; follte man es glauben, daß ein Preuße, der Baron Cloots, Präsident des Jakobinerklubs und ein Schweizer, der Pfarrer Göbel, Erzbischof von Paris wurde? Der Letztere legte feierlich im Nationalkonvent seinen Briefter= ornat nieder und schwur der driftlichen Religion ab, ein Beispiel, das die ganze französische Republik befolgte. Allein wie sehr täuschten sich diese Schwärmer, als sie glaubten, sich der Franzosen bedienen zu können, da sie vielmehr nur selbst deren Werkzeuge waren! Sobald die Jakobiner begriffen, daß der Anhang der Illuminaten in Deutschland doch nicht hinreichend groß sei, um unser Reich förmlich zu revolutioniren, und da sie andererseits hoffen durften, Preußen von der Koalition zu trennen, machten sie kurzen Prozeß mit allen jenen aufdring= lichen deutschen Schwärmern in Paris und ließen ihnen zum Dank für ihren guten Glauben höhnisch die Köpfe abschlagen.

Die Politik der Eroberung lag den Franzosen viel mehr am Herzen, als die Freiheit. Es kam den neuen Republikanern gar nicht darauf an, einem König zu schmeicheln, einem deutschen König in dem Augenblick zu schmeicheln, in dem sie kaum erst der deutschen Bevölkerung die republikanische Freiheit zugesichert hatten. Sie kümmerten sich wenig um das Prinzip, wenn es einen Vortheil galt.

Und unglücklicherweise ließ sich Preußen in diese Traktate ein. Es war eisersüchtig auf Desterreich und glaubte im Sinn des unlängst verstorbenen großen Friedrich zu handeln, wenn es eine Verbindung mit Frankreich zum Nachtheil Desterreichs einginge. Es gab sich einer höchst verderblichen Tänschung hin. Preußen, der junge Staat, in dem Deutschlands Zukunft lag, mußte Alles thun, was den deutschen Gesammtinteressen diente, durfte nichts thun, was ihnen gefährlich war. Es mußte die Nationalehre gegen den alten Erbseind des Reiches, gegen den

übermüthigen Nachbar vertreten. Es durfte nie eine zweideutige und wohl gar feindliche Stellung gegen das übrige Deutschland einnehmen, es durfte nie mit dem Feinde Deutschlands gemeine Sache machen. Schon die Klugheit verbot ihm, französischer Freundschaft zu trauen, denn Frankreich hatte von jeher seine Freunde in Deutschland betrogen.

Preußen, das anfangs Desterreich in stürmischem Wetteiser überholt und nach Frankreich vorangeeilt war, nahm nur noch lauen Theil am Ariege, hielt sich bald ganz still und schloß endlich den einseitigen Frieden mit Frankreich zu Basel 1795. Dadurch wurde Desterreich isolirt, zurückgedrängt, besiegt. Das ganze linke Rheinuser und die Niederlande gingen für Deutschsland verloren.

Durch den wohlberechneten Friedensschluß mit Preußen über= hoben sich die Franzosen der läftigen Pflicht, die Versprechungen, welche sie den Bölkern gemacht hatten, zu halten. Das gefähr= liche Mittel, die Bölker zu insurgiren, war jetzt nicht mehr nöthig, da nach dem Austritt Preußens aus der Koalition die Feinde Frankreichs nicht mehr zu fürchten waren. An die Zu= sage, die Bölker zu befreien, brauchte man sich also auch nicht mehr zu binden. Man konnte jetzt nach alter Manier, ohne sich im Geringsten zu schämen, wieder erobern und die reichen Grenzländer des Deutschen Reiches ausplündern. wurden die Niederlande, Holland, die rheinischen Kurfürsten= thumer, die Pfalz und bald darauf die Schweiz nicht, wie man verheißen hatte, bundesbrüderlich befreit, sondern feindlich erobert und mit einem Militär= und Civilheer von Käubern über= schwemmt, die allen öffentlichen und Privatreichthum der ge= nannten Länder mit Gewalt raubten oder mit der Kunst und List von finanziellen Zauberern wegzustehlen verstanden. Die französischen Kommissäre dachten an Alles, nahmen Alles.

Umsonst protestirten die Niederländer und Holländer und die von Trier; man hätte sie ja bloß befreien wollen, sie als

eine freie Bevölkerung begrüßt, ihnen die Autonomie feierlich zusgesichert, freie Wahlen, Selbstregierung, republikanische Shre, republikanisches Glück — und jetzt behandle man sie als besiegte Feinde, nehme ihnen Alles, dulde keine freien Wahlen, schreibe ihnen auf brutale Weise Alles vor und lasse ihnen nichts als den blinden Gehorsam; wenn sie bloß eine Tyrannei mit der anderen und eine schlimmere mit der geringeren vertauschen sollten, wozu habe man ihnen die Freiheit verheißen?

Nachdem die überrheinischen Provinzen Deutschlands aus= geplündert waren, erhielten sie allerdings auch politische und bürgerliche Institutionen, die im Bergleich mit dem, was früher bestand, als eine Verbesserung, als eine wohlthätige Reform müssen anerkannt werden. Indeß täuschte man sich über den Ursprung dieser Institutionen. Man nahm sie als etwas ganz Neues, das nur französische Genialität auszudenken im Stande gewesen sei, oder als Konsequenzen des antiken, in Frankreich wiedergeborenen Republikanisnms. Allein sie waren nichts Anderes als alte germanische Institutionen, zunächst entlehnt von England, wo sich die altdeutsche Freiheit am reinsten und alter= thümlichsten bewahrt hatte. Das Geschworenengericht z. B. war weder etwas Nenes, ausschließlich Französisches, noch etwas Antikes, sondern ein englisches, ein ehemals auch bei den Franken wie bei allen deutschen Stämmen eingeführtes, uralt germanisches Institut.

Am kläglichsten geberbeten sich damals die Schweizer. Jahrshunderte lang hatten sie gegen Dentschland eine antinationale Politik befolgt, ihren deutschen Stammesgenossen Alles zu Leide, den Franzosen Alles zu Liebe gethan. Hunderttausend Schweizer waren nach und nach im Kampf für Frankreich, in den Kriegen der Reformation, Ludwigs XIV. und XV. gefallen. Ihr Herzblut hatten sie hingegeben, um Frankreich groß zu machen. Alls Deutsche hatten sie gegen Deutsche gesochten, damit Frankzreich, über beide hohnlachend, allein gedeihe. Fetzt ernteten sie

den Dank. Umsonst erklärten sie, sie seien ja schon lange, lange frei, schon seit Wilhelm Tell her, es sei also gar nicht nöthig, daß die Franzosen kämen, um sie angeblich jetzt erst zu befreien. Sie bäten gehorsamst, man solle sie nicht befreien. "Schweigt," hieß es, "ihr müßt euch befreien lassen." Also kamen die Franzosen herein, eroberten das Land, regierten es durch ihre Kreaturen, achteten keine freie Wahl, erklärten die, welche dennoch gewagt wurden, wieder sür nichtig und stahlen, stahlen wie die Raben. Von den Millionen, die hier geraubt wurden, rüstete Bonaparte die Flotte und Armee aus, mit der er nach Aegypten ging, und Kopten und Araber prüsten den Werth der alten Berner Goldstücke am Fuße der Pyramiden.

Sowie sich Frankreich die Eroberung des ganzen linken Rheinufers und Italiens gesichert hatte, hörte es auf, eine Republik zu sein. Beide Ereignisse hingen genau zusammen. Das mißvergnügte, leidenschaftlich aufgeregte, gegen König und Abel, Intendanten und Finangschwindelei erbitterte französische Volk war durch den Tod des Königs, durch die Emigration des Abels gerächt, der Staatsbankerott war abgewendet, und jetzt hatte man noch dazu Nachbarländer erobert und sich mit der Beute berselben bereichert. Also war man jetzt zufrieden. Was brauchte man noch das Phantom der Republik? Es wurde von einem Hand Napoleons weggeblasen. Napoleon allein war jetzt der Mann der Nation, denn er verstand es, wie nie ein französischer König vor ihm, den beiden Hauptleidenschaften der Nation, der Ruhmbegierde und der Habgier, zu schmeicheln. Er führte sie überall zum Siege und gab ihnen die Beute aller Länder preis.

Das arme Deutsche Reich! Es mußte allen diesen Wechseln in Frankreich zusehen und unter jedem aufs Neue leiden. Unter wie vielen falschen Vorwänden, für welche ganz entgegengesetzten Prinzipe waren die Franzosen nicht schon zu uns gekommen, um uns unter der Maske von Hülfsleistung zu berauben! Das

alte Königreich Burgund entrissen sie uns im Namen des Papstes und der alleinseligmachenden Kirche. Die lothringischen Bis= thümer und das Elsaß entrissen sie uns im Namen der Refor= mation, als Beschützer der Lutheraner. Straßburg und die Republik Holland griffen sie an im Namen der absoluten Monarchie. Spanien, Neapel, Burgund und Lothringen ge= wannen sie im Namen der Legitimität, und endlich Holland, die Niederlande, das ganze linke Rheinufer und die Schweiz ver= einigten sie oder verbündeten sie wenigstens aufs Engste mit Frankreich im Namen der Freiheit und des republikanischen Prinzips. Viermal wechselten sie das Prinzip, aber mit jedem stahlen sie uns ein Land weg. Und so war es denn wenigstens aufrichtig, daß Napoleon keinen Vorwand mehr brauchte, die scheinheilige Maske der Prinzipe wegwarf und offen als Räuber auftrat, indem er das Interesse allein als Zweck der Politik gelten ließ und kein Mittel, denfelben zu erreichen, verschmähte.

Napoleon stahl sich in die Herzen aller Franzosen und wird ewig in ihnen leben, nicht allein deswegen, weil er ein großer Mann war, sondern mehr noch deswegen, weil er am kecksten aussprach und durchsetzte, was alle Franzosen denken und wollen, weil er durch seine Größe das Gehässige der Habgier entschuldigte, die das Geheimniß ihrer Nationalität ist. Man sage, was man wolle, Napoleon verdankt die Bewunderung der Franzosen seinem Genie, aber ihre Liebe verdankt er nur seiner tiesen Immoralität.

Dieses große Kriegsgenie sand in Deutschland die halbe Arbeit schon gethan. Das linke Rheinuser sammt den beiden Flanken unserer Stellung, die Schweiz hier, Holland dort, waren uns bereits entrissen, Preußen bereits von Desterreich getrenut und neutral, als Napoleon die Rosse seiges= wagens zum ersten Male über Deutschlands Fluren jagte. Er hätte nicht halb der große Mann sein dürsen, der er wirklich war, und er hätte uns dennoch überwältigt. Unser Reich war an muthige Erhebungen und Volksaufgebote nicht gewöhnt, vielsmehr an das Gegentheil, an seige Furcht, kriechenden Gehorsam und Zahlen. Gleichviel, wem es zahlte. Das kriegerische Preußen that nichts für die Rettung des Reiches, hinderte sie vielmehr durch seine Nentralität, die einer Allianz mit Frankreich beinahe gleichkam, und Desterreich allein, das unter seinem alten Kaisershause mit der edelsten Ausdauer und Treue kämpste, war schon halb verblutet.

Die Resultate sind bekannt. Der westliche Theil des Reiches wurde in einen neuen Rheinbund formirt, gleich dem früheren unter dem Protektorate Frankreichs und mit der bessonderen Wohlthat für Deutschland, daß auch die letzten Reste von ständischer und städtischer Freiheit vernichtet und überall eine vollkommen despotische Regierungsform eingesührt wurde. Desterreich wurde seiner westlichen und südlichen Provinzen beraubt. Preußen erntete denselben Dank von Frankreich, wie früher die Schweiz; es wurde für seine treuen Dienste durch Mißhandlung und Verhöhnung belohnt, endlich über den Hausen geworfen und beinahe vernichtet.

Hätte Preußen den Baseler Frieden nicht geschlossen, hätte es Desterreich treue Hülfe geleistet, auch den übrigen Reichsegenossen Muth gemacht und den Reichthum, der in Deutschland an Menschen und (bei den höheren Ständen) auch an Geld vorhanden war, anstatt ihn bald darauf den Franzosen in die Hände fallen zu lassen, vorher zu großen gemeinsamen Anstreicht besiegt, wenigstens zu einem billigen Frieden genöthigt worden sein. Allein Preußen that nichts, und dieser rechte Flügel der deutschen Stellung sah ruhig zu, wie der linke (Desterreich) geschlagen wurde. Daß alsdann Napoleon auch über den rechten Flügel herfallen würde, der vom geschlagenen linken nicht mehr unterstützt werden konnte, also besiegt werden

mußte, hätte sich Preußen wohl vorstellen können. Wird Deutschsland wohl je einsehen, daß es Frankreich immer nur darum zu thun ist, die eine Hälste Deutschlands durch die andere oder nach der anderen zu schlagen, da es dem Ganzen nie gewachsen ist?

Indeß, wie leicht auch unter den angegebenen Umftänden Napoleon mit Deutschland sertig wurde, sagte ihm doch eine innere Ahnung, es sei diesen gehorfamen Unterthanen, diesen liebreichen Nachbarn, die sich wie Trommeln auf beiden Seiten schlagen lassen, diesen phlegmatischen Deutschen, die er immer gern mit dem Prädikat "Dummheit" beehrte, doch nicht gang zu trauen, es könne einmal irgend ein Gewitter aus ihnen herausschlagen und der Blitz ihn treffen. Daher nahm er nicht nur seine Magregeln, die Deutschen zu zerspalten, die verschiedenen Stämme berselben einander noch mehr als bisher zu entsremden, den Einen zu schmeicheln, die Anderen zu schrecken und gänzlich zu entfräften, die dentsche Presse unter der strengsten Censur zu halten, die personliche Freiheit durch die Polizei, ein in Deutschland in dieser Weise beinahe neues Institut, burchaus zu hemmen 20., sondern er glaubte auch noch ein großes europäisches Schutz= und Trutzbündniß des Romanismus und Slavismus nöthig zu haben, um den Germanismus sicher niederzuhalten. Daher seine enge Allianz mit Kaiser Alexander vom Jahre 1807 an.

Dieser Bund der Romanen und Slaven zum Verderben Deutschlands war schon vorbereitet unter Ludwig XIV. und Peter dem Großen. Nur weil der Eine das Elsaß wegnahm, konnte der Andere Livland wegnehmen. Jetzt war der Verfall Deutschlands um ein Jahrhundert weiter gediehen. Der Franzose herrschte nicht nur am Rhein, sondern auch an der Elbe, und der Russe hatte schon Livland, Kurland, Csthland, sast ganz Polen, er nahm auch Finland.

Hätte dieser Bund länger gedauert, so würde Deutschland dazwischen vollends ausgerieben worden sein, denn Niemand

hätte gewagt, dieser Koalition entgegenzutreten, wenn sie z. B. erklärt hätte: "Preußen hat aufgehört zu existiren." Selbst Desterreich würde haben unterliegen müssen. Es ist nicht ins diskret, wenn wir daran erinnern, welche Demüthigungen unseren ehrwürdigen alten Fürstenhäusern zu Ersurt und zu Dresden widersuhren, wie übermüthig sie von den Franzosen und nicht minder von den Russen behandelt wurden, denn Alexander hatte nicht so viel Zartgefühl, von der großen Hasenjagd, die Napoleon zwei Jahre nach der Schlacht auf dem Schlachtsfelde von Zena veranstaltete, wegzubleiben. Wohl darf und soll man solcher Beleidigungen gedenken, damit man sich geslegentlich auch daran erinnere, was zu thun ist, damit sie niesmals wiederkehren.

Die langsame, stusenmäßige Vernichtung der letzten noch übrigen Selbstständigkeit der deutschen Fürsten und der deutschen Nation, die unausbleiblich erfolgt wäre, wenn Frankreich und Rußland auf die Dauer einig geblieben wären, wurde uns zum Glück erspart, nicht zwar durch unser Verdienst, aber durch Gottes wunderbare Fügung. Rußland und Frankreich beneideten einander die Beute und wurden Feinde.

War dies ein großes Glück für Deutschland, wofür wir dem Himmel nicht genug danken können, so knüpft sich daran doch eine Betrachtung der schmerzlichsten Art. Nie zuvor, in zwei Jahrtausenden, seit man die deutsche Geschichte kennt, waren alle Deutschen einem fremden Willen unterworfen gewesen. Nie hatten uns die Kömer bezwungen, selbst Attila hatte nur einen Theil der Deutschen unterworfen, die Anderen stritten unter unsabhängigen Fürsten gegen ihn und besiegten ihn. Erst jeht zum ersten Male, im Jahre 1812, waren alle Deutschen ohne Ausnahme einem fremden Herrn dienstbar, mußten alle deutschen Staaten ohne Ausnahme einem fremden Befehl untergeben, um für eine fremde Sache zu kämpfen.

Da diese Schande an der Nation offenbar wurde, bei der seit zweitausend Jahren die Herrschaft Europas gewesen, schien der Himmel selbst sie unerträglich zu finden und gab dessen ein Zeichen, um die Menschen zu erinnern, was sie auch ohne ihn hätten thun sollen. Wahrlich, jene großen Schrecken der Natur, die Napoleons Fall verkündeten, gereichen der deutschen Nation zu tieser Beschämung.

Jetzt erst riß diese Nation sich auf in wildem Muth, rachesglühend, schrecklich wie die Natur, deren Zeichen sie gesehen. Aber die Begeisterung kam in der That etwas spät. Staunend muß man fragen, warum die Deutschen jetzt erst thaten, was sie schon lange hätten thun können? Wie viele Provinzen, wie viele Millionen hatten sich die Deutschen seit den Zeiten Ludswigs XIV. entreißen lassen! Mit den Mitteln, die man fahrslässig den Franzosen preißgab, hätte man sie schon vor mehr als hundert Jahren dis über die Seine jagen können. Sine Vereinigung der Fürsten, ein allgemeines Volksaufgebot hätte schon weit früher stattsinden können und würde ein ebenso günstiges Resultat gehabt haben, wie 1813.

Indes liegt es im Naturell des deutschen Volkes, daß es sich zu allen Dingen Zeit nimmt. Es hat auch die Reformation erst nach langer Prüfung der Geduld vollbracht. Wenn auch spät, geschah doch end lich, was Noth that. Die deutschen Fürsten vereinigten sich, das deutsche Volk stand auf in Masse, und mehr bedurfte es nicht, um Frankreichs ganze Macht und den Helden des Jahrhunderts zu besiegen. Der Eiser und das Talent der deutschen Heersührer, die Begeisterung und Tapferseit der Heere selbst waren außergewöhnlich, und zwar hauptsächlich deswegen, weil der Krieg von der ganzen Nation als solcher geführt wurde. Dies gab ihm den Nachdruck, dies die seltene Begeisterung und schiecken her, dem nichts widersteht. Wenn ein so großes Volk, wie das deutsche, in Zorn geräth und aufsteht in Masse, muß Frankreich zittern, und wenn es zehn Napoleons hätte.

Van haßte damals nicht Napoleon allein, sondern die Franzosen. Da indeß nicht die deutschen Regierungen allein diesen Arieg leiteten, obgleich die deutschen Hegierungen allein diesen Arieg leiteten, obgleich die deutschen Hegierungen allein diesen Arieg leiteten, obgleich die deutschen Hegierungen allein die Entscheidung gaben, da namentlich Rußland großen Einfluß übte und Rußsland eine Vergrößerung der deutschen Macht, weil ihm Deutschland näher liegt, niehr fürchtete, als das Fortbestehen eines mächtigen französischen Staates, der ihm serner liegt und dessen es sich in künstigen Fällen wieder gegen Deutschland bedienen konnte, so war schon mitten im Ariege selbst die Diplomatie darauf besacht, den Sieg der Deutschen über die Franzosen nicht zu weit gehen zu lassen. Man drückte dies in der Erklärung aus, der Arieg sei kein Nationalkrieg, kein Arieg gegen Frankreich, sondern nur ein Arieg gegen die Person Napoleous.

In diesem Sinne wurde denn auch der Friede geschlossen. Die Gelegenheit bot sich dar, alle Unbilden, welche Deutschland seit Jahrhunderten von Frankreich gelitten, mit einem Schlage zu rächen, alle vom Deutschen Reiche losgerissenen Provinzen wieder zurückzunehmen. Aber diese Gelegenheit wurde nicht besnutzt. Frankreich behielt nicht nur das welsche Burgund und Welscheltschringen, sondern auch das deutsche Elsaß und Deutschschringen. Es behielt Straßburg, den Schlüssel Oberdeutschslands. Auch saß der Gewaltbote des besiegten Frankreichs zu Wien mit im Rath und Gericht über Deutschland, z. B. über die sächsische Theilung, während sich in die neue französische Konstitutionssache kein Repräsentant einer deutschen Macht eins mischen durste.

Inzwischen war die neue Verfassung Frankreichs der engslischen nachgebildet, ein konstitutioneller König mit zwei Kamsmern 2c., also wesentlich wieder von germanischer Natur. Nachsbem die große Tragisomödie der Renaissance, die antise Republik und die antise Despotie, ausgespielt war, kehrte man zu dem ursprünglichen Bedürfniß zurück, welches die Revolution veranlaßt

hatte, nämlich zu dem Bedürfniß germanischer Garantien, der altfränkischen Volksvertretung nach Ständen.

Dentschland hatte alle seine Kräfte eingesetzt, den Sieg zu erringen, aber nicht, ihn auch verhältnißmäßig zu benutzen. Ins deß war schon die einsache Thatsache, daß die ganze französische Macht, der ganze französische Stolz, das ganze französische Kriegsgenie einem Volksaufgebot der Deutschen nicht gewachsen sei, von großem Werthe. Sie bewies den Franzosen, was Deutschland vermag, wenn es will. Sie flößte ihnen eine Schen ein, abermals einen Versuch mit uns zu wagen. Sie belehrte ihre denkenden Köpfe, daß, wenn die Deutschen etwa künstig noch einmal zu einem allgemeinen Aufgebot gegen Frankreich geneigt würden, der Sieg ebenso wenig zweiselhaft sein würde, daß aber alsdann dieser Sieg zu Gunsten Deutschlands und zum Nachtheil Frankreichs vielleicht besser benutzt würde, als das erste Mal.

Gleichwohl war es gefährlich, den Franzosen so viel Macht, ja sogar den Besitz deutscher Provinzen und einen so wichtigen militärisch=politischen Borposten wie Straßburg zu lassen. Es war gefährlich, Napoleon allein zum Sündenbock zu machen und allen Fluch auf ihn zu laden, Frankreich selbst aber zu schonen, da die Geschichte lehrt, daß Napoleon ja nur fortsetzte, was lange vor ihm die französischen Könige Uebles an uns gesthan. Nicht Napoleon war die Hauptsache und Frankreich Nebensache, sondern Frankreich war die Hauptsache und Napoleon Nebensache. Napoleon war eine vorübergehende Erscheinung, Frankreich blieb. Mit Frankreich hatten wir es sichon vor Jahrhunderten zu thun, mit ihm werden wir es noch in Jahrhunderten zu thun haben. Also nicht auf die Schwächung Napoleons, sondern auf die Schwächung Frankreichs kam es an.

Ganz abgesehen von der inneren politischen Anordnung des neuerrichteten deutschen Bundes, lag es ohne Zweisel im Interesse

aller deutschen Staaten, daß Frankreich geschwächt wurde, daß es wenigstens Straßburg und die deutschen Länder nicht behielt. Es ist in Bezug auf diese Grenzfrage ganz einerlei, wie der deutsche Staatennerus innerlich gestaltet ist. Ob Deutschland ein Reich ist oder eine Konföderation von vielen Staaten, ob die Regierungssorm absolut monarchisch oder konstitutionell ist, gleich= viel, immer muß es sich vor Uebergriffen des westlichen Nach= bars sicherzustellen suchen und die so oft gefährdete Westgrenze aufs Aleußerste besestigen.

Unglücklicherweise hat man aber die äußere Frage über der inneren vergessen. Der Streit, wie Deutschland in seinem Innern zu konstruiren sei, hat die Ausmerksamkeit von jenem weit wichtigeren Grenzstreite abgezogen. Man bedachte nicht, daß Reformen im Junern vorzunehmen, es an Zeit nicht sehlt, während Grenzprovinzen, die man hat und doch wieder in einem unbedachten Augenblick hingiebt, ein Verlust sind, der sich in uns berechenbarer Zeit nicht wieder ersetzen läßt.

Sehen wir indeß ab von Deutschland und blicken wir nur auf Frankreich, so ist es sonnenklar, daß Frankreich den deutschen Mächten, die als Sieger so großmüthig über sein Schicksal entschieden und ihm auf Kosten Deutschlands so viele Vortheile ließen, nur Dank schuldig ist. Nie wurde ein Feind glimpflicher und schonender behandelt, als damals die Franzosen von den Deutschen.

Aber die Franzosen wollen dies nicht anerkennen. Die klaren Thatsachen reden, aber sie wollen nichts davon hören. Sie nehmen die Miene an, als sei ihnen großes Unrecht ge=

schehen.

Die französische Revolution endete mit der Befriedigung des Bedürsnisses, durch welches sie hervorgerusen worden war. Die auswärtigen, namentlich deutschen Mächte waren so große müthig, diese natürliche Entwickelung in keiner Weise zu stören. Frankreich erhielt die germanischen Nechtsgarantien, die es 1789

verlangt hatte, eine Verfassung, einen konstitutionellen König, verantwortliche Minister, zwei Kammern, Gleichheit vor dem Gesetz, Preßfreiheit, öffentliche Rechtspslege 2c., wie England. Wehr hatte das französische Volk in den Cahiers, die seine Deputirten aus allen Provinzen zur ersten Nationalversammlung mitbrachten, nicht verlangt. Es konnte damit auch 1815 zusstieden sein und 1830 es bleiben. Daß diese germanischen Rechtssgarantien dem wahren Bedürsniß des französischen Volkes entsprechen, hat namentlich die Julirevolution bewiesen, welche sie überdauert haben. Es gelang der antigermanischen, romanischen Partei der Renaissance nicht, dieselben umzustoßen, obgleich sie es auf doppelte Weise versuchte, indem sie in den Ordonnanzen das despotische System Endwigs XIV. und in den republikanischen und bonapartistischen Emeuten den Konvent und das Kaiserreich herstellen wollte, jene gespensterhaften Wiedergeburten der altrömischen Welt.

Indeß machte der Ummuth des Romanismus sich überall Luft in der freien Presse. Er appellirte zuerst an die National= ehre, an das alte Bedürfniß des Ruhms und an die kriegerischen Reigungen, in denen es wurzelt. Sodann an die ebenso alte Habgier der Nation, an die Lust, sich mit fremdem Gute zu bereichern. Wiedereroberung des linken Rheinufers und der Niederlande wurde die Losung des "National" und fand von Zeit zu Zeit regelmäßig ihr Echo auch in ben Kammern. Die= selbe Ide lag unzähligen Geschichtswerken und Memoiren zu Grunde, die man in Frankreich und gang Europa ausstreute, worin mit allen Farben einer glühenden Phantasie die Thaten ber großen Armee und die Herrlichkeit des Kaiserreichs den Franzosen ins Gedächtniß gerufen wurden. Mit Diesen Mitteln, welche das Nationalgefühl erregen sollten, kämpfte man zugleich gegen die auswärtige Politik des Bürgerkönigs und gegen bas Ausland selbst. Hier wollte man mahnen, dort schrecken.

Da aber der Bürgerkönig von der Mehrheit der Besitzenden, der Haus- und Familienväter unterstützt war, in denen das Be-

dürsniß der einsachen germanischen Rechtsgarantien stärker ist als der romanische Trieb des Arieges, so richtete der Romanismus gegen diesen Bürgerstand eine besondere Wasse, nämlich die republikanische. Im Gegensatz gegen die konstitutionelle Monarchie, welche dem Bürgerstande günstig ist, verlangte er die Demokratie, die politische Emanzipation der Proletarier, mit einem Wort, die Pöbelherrschaft wie 1793. Er wollte die ihm mißfällige Regierung der Besitzenden durch die Empörung der Nichtbesitzenden sprengen. Zu diesem Behuse haranguirte er den Pöbel mit altkosmopolitischen Theoremen in der neuen Form des St. Simonismus, mit dem Jdeal der Arbeiterrepublik z. und weckte zugleich die blutigen Erinnerungen des Schreckenssystems, um theils den Pöbel wieder an kannibalische Gelüste zu gewöhnen und mit furchtbaren Leidenschaften zu erfüllen, theils um die ruhigen Bürger furchtsam zu machen.

Da ferner ein glückliches Familienleben und die Heiligkeit der Ehe eine Hauptstütze des Bürgerthums ist, so richtete der Romanismus auch dagegen seine Waffen und erklärte der Ehe und den Sitten offen den Krieg und damit zugleich natürlich auch dem Christenthum, ganz so wie vor und in der ersten Revolution. Alle Gottlosigkeit und Obscönität der älteren Voltaireschen Schule wurde wieder hervorgesucht, die sittenlose Literatur der früheren Zeit in neuen Auflagen verbreitet und durch zahllose neue Bücher derselben Gattung ergänzt. Das Theater huldigte diesen jakobinischen Tendenzen. Verbrechen und Unzucht kamen auf der französischen Bühne, wie in den Unterhaltungsschriften, an die Tagesordnung.

Endlich, da die inneren Revolutionsversuche und die oft wiederholten meuchlerischen Anschläge auf das Leben des Königs nicht zum Ziele geführt, ist es dem Minister Thiers gelungen, einen Krieg gegen das Ausland einzuleiten, und obgleich der Ausbruch desselben durch die Weisheit des Königs gehemmt wurde, so hat doch dieser Vorgang die Nachbarn und vor allen Deutschland in eine lebhafte Bewegung bringen müssen. Trotz der Weisheit des Königs war das Kriegsgeschrei in Frankreich lauter als je, und stimmten darin Männer der verschiedensten Parteien überein. Nicht mehr bloß der National, nicht mehr bloß Proletarier und schönhaarige Pflastertreter von Paris verslangten das linke Rheinuser, sondern ein Minister selbst, ehrswürdige Pairs, höchst konservative Deputirte schrieen in demsselben Tone. Dagegen hörte man wohl Einreden, es sei jetzt nicht an der Zeit, dem ganzen bewassneten Europa gegenüber wieder an Eroberungen zu denken, aber gegen das Recht und die Moral der Eroberung erhob sich keine Stimme. Daß Frankreich wirklich ein Recht auf das linke Rheinuser habe, und daß der Rhein seine natürliche Grenze sei, wurde überall in Frankreich als bekannt, als etwas, was sich von selbst versteht, angenommen.

Wenn nun auch zunächst Friede bleibt, so wird doch die jüngere Generation in Frankreich in dem Glauben erzogen, sie habe ein heiliges Recht auf den Rhein und die Mission, ihn bei der ersten Gelegenheit zur Grenze Frankreichs zu machen. "Die Rheingrenze muß eine Wahrheit werden", das ist das Thema für die Zukunft Frankreichs.

Wir glauben, in den vorhergehenden geschichtlichen Erörterungen zur Genüge gezeigt zu haben, daß Frankreich nicht den geringsten rechtlichen Anspruch auf die Rheingrenze hat. Aber wir wissen auch sehr wohl, daß Alles, was man den Franzosen darüber sagt, in den Wind geredet ist. Sie wollen nicht hören. Je klarer alle Zeugnisse der Geschichte und Natur und alle Gründe der Vernunft und Moral gegen sie sprechen, um so weniger wollen sie davon hören.

Es kommt also nur noch darauf an, ob Deutschland stark genug ist und bleiben wird, um die widerrechtlichen Ansprüche Frankreichs unter allen Umständen mit Gewalt zurückzuweisen? Es ist eigentlich kläglich, daß wir nach einer zweitausendjährigen Nachbarschaft, nachdem wir so viele Schläge von den Franzosen empfangen und ihnen so viele wieder zurückgegeben haben, sie doch immer noch nicht dahin bringen konnten, sich über ihre wahre Stellung zu uns zu verständigen. Das Studium der Gesschichte blüht in Frankreich wie bei uns, tausend Mittel und Wege des Verständnisses stehen offen, und doch herrscht bei den Franzosen so sehr die blinde Leidenschaft vor, daß sie sich absichtlich in eine Ilusion hinein lügen und die Wahrheit zu sehen, auch in ihrem hellsten Tagesglanz, verschmähen.

Besonnene Erwägung, Vernunft, Gerechtigkeit und Billigsteit, die im Verkehr zweier so alter und so mächtiger Nachbarn stattsinden sollten und die wir immer bereit sind, einzuhalten, werden von den Franzosen verschmäht. Nur Gewalt soll entsicheiden; so oft sie anderer Meinung sind als wir, gleich schlagen sie an den Säbel. Kückwärts und vorwärts soll die Geschichte verschwinden vor der Leidenschaft des Augenblicks. Wie die Erfahrungen der Vergangenheit, so werden die Gesahren der Zukunft verachtet. Allem trozend, stürzt sich die Begierde auf ihren Gegenstand, gleichviel wer dabei zu Grunde gehen wird.

Es ist immerhin traurig, nach so vielen Erfahrungen und im Jahrhundert des klarsten Bewußtseins wieder die Finsterniß roher, barbarischer Triebe und das Reich der unvernünstigen Gewalt hereindrohen zu sehen, selbst wenn wir stark genng sind, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Aber wer steht uns dafür, daß uns nicht irgend einmal eine Schwäche anwandeln wird, daß wir nicht in Konslikte der inneren oder änßeren Politik gerathen werden, wobei unsere Wachsamkeit und unsere Kraft erschlafsen? Was haben wir dann von einem Nachbar zu sürchten, der kein Recht anerkennt als die Gewalt und der sich nicht schünkt, ossen zu bekennen, daß er heute noch wie in den Jahrshunderten des Faustkampses nur darauf lauere, uns einmal schwach, uneinig oder unachtsam zu sinden, um uns aufs Neue ränderisch anzusallen?

Unsere Aufgabe ift baber, wenn wir den alten bosen Nachbar nicht belehren können, wenigstens uns felbst unfer gutes Recht vollkommen klar zu machen, im ganzen Umfange deutscher Nation jum Bewußtsein zu bringen. Reinem Deutschen barf es ver= borgen ober gleichgültig bleiben, daß, wenn Fraukreich und Deutschland je miteinander abrechnen, alles Soll auf seiner, alles Haben auf unserer Seite steht. Rur wir haben an Frankreich zu fordern, was es uns widerrechtlich entrissen. Frankreich dagegen hat nichts von uns zu fordern, nicht ein Dorf, nicht einen Baum. Der Rhein ift, wie Arndt furz und gut gesagt hat, Deutschlands Strom — nicht Deutschlands Grenze. Geht man vom historischen Recht aus, so ist Alles, was Frankreich seit dem dreizehnten Jahrhundert an seinen öftlichen Grenzen gewonnen hat, ein Rand an Deutschland gewesen, so sind alle burgundischen und lothringischen Lande unser altes, uns wider= rechtlich entrissenes Eigenthum, und wir hätten demnach noch weit mehr zu reklamiren, als die Sprachgrenze. Geht man vom nationalen Standpunkt aus und macht die Sprache zur natürlichen Grenze ber Nationen, so gehört uns der ganze Rhein mit seinem ganzen linken wie rechten Ufer, denn im ganzen Flußgebiet des Rheins wird seit vierzehn Jahrhunderten deutsch gesprochen; demnach hätte nicht Frankreich das linke Rheinufer von uns, sondern wir hätten von ihm Elsaß und Lothringen anzusprechen. Geht man endlich vom positiven Recht aus, wie es durch die letzten Verträge festgestellt ist, so hat Frankreich badurch allerdings seinen unrechtmäßigen Besitz Lothringens und des Elsasses geheiligt, aber dieselben Verträge schließen Frankreich von jedem Auspruch an die übrigen Theile des linken Rhein= Wenn unn aber Frankreich jene Verträge von ufers aus. 1814 und 1815 nicht mehr anerkennt, die einzigen Rechtstitel, die ihm seinen alten Raub an Deutschland gesichert haben und noch sichern, und die wir immer redlich anerkannt haben, ob= gleich sie uns sehr nachtheilig sind — wenn Frankreich selbst diese Verträge bricht und Krieg beginnt, so sollten wir uns in dem festen Entschluß vereinigen, so Gott will und der gerechten Sache den Sieg verleiht, jene Verträge nie wieder zur Basis eines neuen Friedens zu machen, sondern das Schwert nicht eher in die Scheide zu stecken, bis uns unser ganzes Recht geworden ist, bis Frankreich seine ganze Schuld an uns besachlt hat.

Unsere Aufgabe ist ferner, den politischen Verstand, der nach und nach unter uns zurückzukehren scheint, nachdem wir ihn Jahrhunderte lang verloren hatten, immer besonnener und gründlicher auszubilden, d. h. alle Fragen des Tages, es mag um ein Prinzip oder um ein Partifularinteresse gestritten werden, aus dem höheren nationalen Gesichtspunkt anzusehen und über inneren Zwistigkeiten nie die auswärtige Politik zu vergessen. All unser Unglück hatte nur diese Bergeffenheit zur Quelle. Nur weil wir Dentschen untereinander haderten um Meinungen oder um Provinzialinteressen und darüber versäumten, unsere Grenzen nach außen zu wahren, konnten die Nachbarn uns berauben und schwächen. Bieles ift geschehen, um die Wiederkehr so heilloser Zerwürfnisse in Dentschland für die Zukunft zu ver= hindern. Die deutschen Bolksstämme hegen die frühere unvernünftige Eifersucht gegeneinander nicht mehr oder weit nicht mehr in dem Grade wie früher. Auch die Dynastien stehen sich näher und finden ihr Interesse jetzt in einer übereinstim= menden Politif weit beffer geschützt als ehemals in der Trennung. Nur der Streit um Meinungen und Ueberzeugungen, um Berfassungs= und Kirchenfragen ist noch lebhaft rege und seiner befriedigenden Lösung noch nicht nahe. Ift es aber zu viel ver= langt von einer so großen, alten, erfahrenen und durch und durch gebildeten Nation, wie die deutsche, wenn man ihr zumuthet, sich nicht in sich selbst zu verfeinden, so lange ihr noch so viele Feinde von außen drohen? Der Gegenstand, über ben man sich verseindet, sei, welcher er wolle, der Erfolg wird immer sein, daß jeder unserer inneren Zwiste vom Anslande zu unserem Verderben benutzt werden wird. Wir müssen uns, selbst mitten im Frieden, immer wie ein großes Heer im Feldlager und im Angesicht eines mächtigen Feindes betrachten. In solcher Lage ziemt es uns nicht, aus welchem scheindar sehr natürlichen und gerechten Anlaß es auch geschehe, uns einander selbst feindlich gegenüberzustellen. Wir müssen immer nur Front machen gegen den Feind von außen.



## Welche Rücksichten kommen

bei der Wahl

## der Kichtung unn Eilenhahnen

in Betracht?





## Forbemerkung.

~\$\display

Im Jahre 1843 erschien in der Zeitschrift "Deutsche Vierteljahrssschrift" der nachstehende Aufsatz unter der Neberschrift: "Welche Rückssichten kommen bei der Wahl der Richtung von Sisenbahnen in Betracht?", unterzeichnet mit einem M. Daß dem Aufsatz damals in der Dessenklichkeit die Würdigung zu Theil wurde, die er verdiente, dürsen wir bei der zu jener Zeit herrschenden, noch wenig geklärten Aussicht über den Werth und die große Bedeutung der Sisenbahnen sowie über deren zukünstige Entwickelung wohl bezweiseln. Die Firma Cotta hat in einem Briese bei der Anzeige des Empfanges des Aussatzs dessen bedeutenden Werth gewürdigt und dem Versasser wie solgt eine Anzersennung zu Theil werden lassen:

"Jedenfalls genehmigen Sie wohl, daß wir als geringen Beweiß des Werthes, den wir auf Jhre Theilnahme an unfern Journalen legen, Ihnen mit der Anlage einen Beitrag für Jhre Bibliothek übersenden, welchen wir Sie bitten, freundlich auf-

zunehmen.

Anlage: Schillers und Goethes Werke mit Stahlstichen und Holzschnitten, sowie Schillers, Goethes und

Freiligraths Gedichte en miniature."

Wir müssen den Scharsblick bewundern, womit der damalige Major im Generalstabe v. Moltke die große Bedeutung der Eisenbahnen, ihren Werth sür den Staat und ihre Wichtigkeit in volkswirthschaftlicher Beziehung zu einer Zeit erkannte, in welcher die Regierungen sast aller Staaten es nicht für angezeigt erachteten, Eisenbahnen aus Staatsmitteln zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Mit Ausnahme einer kleinen Zahl ausgeklärter und sreier denkender Männer stand die öffentliche Meinung den Eisenbahnen noch wenig wohlwollend gegenüber. Es soll hier nur an die Schwierigkeiten erinnert werden, die der große Nationalökonom F. List zu überwinden hatte, dis es ihm gelang, die Magdeburg-Leipziger Eisenbahn ins Leben zu rusen.\*)

<sup>\*)</sup> Die Leipzig-Dresdener Eisenbahn, ein Merk Friedrich Lists, von Dr. Niebermüller. Leipzig 1880. — Archiv für Eisenbahnwesen. Jahrgang 1880. Heft 5. Beginn des Baues Frühjahr 1838. Inbetriebnahme der ganzen Bahnlinie für den Personenverkehr am 18. August 1840 und sür regelmäßig verkehrende Güterzüge am 1. Rovember 1840.

Neben dem Scharfblick, der sich für die Beurtheilung des Werths und der Bedeutung der Eisenbahnen in dem Aufsatz kundgiebt, sind die Fachsenntuiß und das praktische Verständniß hervorzuheben, die den Versasser auf einem, seinem eigentlichen Veruse fernliegenden Gebiete unterrichtet zeigen, Kenntnisse, die ein völlig genaues Fachstudium der in anderen Ländern, namentlich in England, der Wiege der Eisenbahnen, bei ihrem Bau und Vetriebe gemachten Erfahrungen ersehen lassen. Insebesondere verdient die eingehende Veschreibung der Lokomotive, ihrer Wirkungen und Leistungen, Beachtung; ein Fachmann hätte sie nicht zustressender zehniker zu belehren vermochte, die für Anlage und Vetrieb der Eisenbahnen seiner Zeit geltenden Grundsätze sachgemäß entwickelt; sogar statistisches Material über die bereits bestehenden Bahnen wird beiges bracht, so daß man berechtigt ist, die Ueberschrift des Aufsatzes zu fassen: "Neber die Anlage und den Betrieb der Eisenbahnen".

So enthält die Abhandlung eine Fülle zutreffender Aussprüche, deren Wahrheit bei ihrem ersten Erscheinen wohl Wenige erkannten, und viele wichtige und scharssinnige Folgerungen. Dabei ist sie, wie Alles, was der Feldmarschall schrieb, kurz und bestimmt im Ausdruck, allgemein verständlich und wissenschaftlich wohl begründet. Wir möchten nicht unterslassen, nur auf folgende Aenherungen, die ein durchweg richtiges Urtheil über die zukünstige Entwickelung des Verkehrs der Sisenbahnen geben, hinzuweisen:

"Personen sind die werthvollste Waare, die, bei welcher man die höchsten Fahrpreise erheben dark, und deshalb sind bisher sast alle Sisenbahnen wesentlich auf Personenfrequenz berechnet: die Süterfracht aber als Nebensache behandelt worden. Und doch liegt der Zeitpunkt nicht fern, wo man erkennen wird, daß gerade der Gütertransport die Basis alles Sisenbahnbetriebes ist, welcher die Anlagen rentabel machen wird, und daß in ihm der eigentliche nationalökonomische Nuhen der Schienenwege zu suchen ist."

Und weiter heißt es dann:

"Personen verlangen beim Transport unzählige Rücksichten, Güter nur pünktliche und sichere Besorgung."

Diese vornahezu fünfzig Jahren gethanen Aussprüche haben sich durchaus bewahrheitet! Welche Forderungen stellt man jest an die Bahnverwaltungen, um schnell, bequem, luftig, nicht zu warm und nicht zu kalt und doch billig befördert zu werden, welchen Umfang hat der Güterverkehr auf den Sisenbahnen angenommen und wie zutreffend war der Ausspruch, daß der Güterverkehr die Bahnen rentabel machen werde. Ist auch rechnerisch nicht genau sestzustellen, wie hoch sich die Kosten belausen, welche ausschließlich

dem Personen: und welche nur dem Güterverkehr zusallen, so ist doch unbestritten, daß der Hauptgewinn der Eisenbahnen dem Güterverkehr zuzuschreiben ist; von einigen Seiten wird sogar die Behauptung aufgestellt, daß der Personenverkehr vorwiegend infolge der an die Beförderung von Personen gestellten großen Ansprüche nicht nur nichts einbringe, vielmehr noch Zuschuß erfordere.

Wie wir nicht anders erwarten können, bethätigte Major v. Moltke sein großes Interesse an dem neuen Verkehrsmittel auch durch persönliche Mitarbeit an der Entstehung von Sisenbahnen. Aus einem Briefe an seinen Bruder Ludwig vom 13. April 1844 geht hervor, daß er zu jener Zeit zum Verwaltungsrath der Berlin-Hamburger Sisenbahn gehörte,\*) und aus anderen Quellen wissen wir, daß ihm ein großer Antheil an dem Zustandekommen des Unternehmens gebührt.

Die bezügliche Stelle in dem erwähnten Briefe lautet :

"Während Frankreich in den Kammern immer noch berathet, haben wir 300 Meilen Sisenbahnen sertig gekriegt und über 200 neue in Arbeit.

Unter diesen letzteren befindet sich die Hamburg-Berliner, zu deren Berwaltungsrath ich gehöre. Die größte Schwierigkeit, die uns zu besiegen bleibt, ist die Königlich dänische Regierung, welche uns zwingen will, eine Richtung längs der Elbe durch Lauenburg einzuhalten, die uns 2 Millionen Thaler mehr kostet, als die von uns gewählte über Schwarzenbeck. Es ist die Rede von einer Deputation nach Kopenhagen, an welcher ich theile nehmen soll, doch ist die Sache vielleicht noch auf diplomatischem Wege zu vermitteln. Indeß haben wir in Gottes Namen zu bauen angesangen und wollen 1846 fertig sein." (Bgl. Band IV, S. 255.)

Am 13. Mai 1844 schreibt er in dieser Angelegenheit an seinen Bruder Adolf:

"Der Ueberbringer dieses Schreibens ist der Direktor der Berlin-Hamburger Eisenbahn, Herr Costenoble, \*\*) sein Besgleiter der Baurath Neuhaus\*\*\*) als Oberschigenieur und Dr. Abendroth aus Hamburg, welcher Borsitzender des Ausschusses dieser Geseuschaft ist. Du wirst in allen Dreien gebildete, tüchtige und dabei angenehme Männer finden. Die Beranlassung ihrer Reise sind die Schwierigkeiten, welche die dänische Regierung unserem Unternehmen entgegenstellt. Es liegt ihnen daran,

<sup>\*)</sup> Ju dieser Eigenschaft verkehrte Major v. Moltke vielsach mit dem Geheimen Kommergienrath Morik Robert-Tornow.

<sup>\*\*)</sup> Später Borfigender der Königlichen Gisenbahndirektion der Niederschlefisch-Märkischen Gisenbahn in Berlin.

<sup>\*\*\*)</sup> Erbauer der Berlin-Hamburger Gifenbahn und langjähriger Borfigender der Direttion derfelben.

einige Bekanntschaften in Kopenhagen zu machen, und obwohl ich ihnen gesagt, daß Du in einer ganz anderen Branche angestellt bist, so wünschen sie doch Deine Bekanntschaft zu machen und hoffen, daß Du sie über Personenverhältnisse orientiren wollest."

Um Schluffe bes Auffațes feben wir, welchen hoben Werth für ben Staat ber Berfaffer bamals schon in ber richtigen und zwedmäßigen Anlegung ber Gifenbahnen, in einem zweckmäßigen Staatsbahnnet, auch im hinblid auf die militärifchen Intereffen, erblidte. Bir muffen ftaunen, mit welchem Scharfblick, man möchte sagen Seherblick, Moltke fcon fo frühzeitig ben großen Werth ber Gifenbahnen für fein Sach, feinen Beruf erkannte. Diefe Erkenntniß führte ihn später bazu, in ber ihm gum Beile Deutschlands übertragenen Stellung bie Gifenbahnen für militärifche Zwede zu verwenden und richtig nutbar zu machen. Zeigte fich dies ichon im Jahre 1866, fo sehen wir es in erhöhtem Mage ausgebildet und durchbacht angewendet beim Aufmarich der Armee im Jahre 1870 und dem anschließenden Rriege, beffen erfolgreiche erfte Rampfe durch den in furzer Zeit stattgehabten Aufmarich ermöglicht wurden. Dieselbe Erfenntnig, im Berein mit ben gemachten Erfahrungen, leitete ihn ferner bagu, bies Berkehrsmittel in den militärischen Organismus einzubeziehen und für die militärischen Intereffen durch Schaffung allseitig als wichtig und nothwendig erkannter Einrichtungen ausgedehnter zu verwerthen.

So wird bereits durch Allerhöchste Kabinets: Ordre vom 31. Januar 1867 eine Gisenbahn-Abtheilung im großen Generalstabe ins Leben gerusen; ihr Vorstand erhält durch Allerhöchste Kabinets: Ordre vom 8. Mai 1871 seine Ernennung zum selbstständigen Chef der Eisenbahn-Abtheilung.\*)

Etwa gleichzeitig wird ein für militärische Zwecke praktisch verwends bares Eisenbahn = Bataillon durch Allerhöchste Kabinets = Ordre vom 19. Mai 1871 errichtet, das am 30. Dezember 1875 zu einem Eisenbahn = Regiment anwächst und am 20. Februar 1890 bereits zu einer Eisenbahn = Brigade erweitert ist, Einrichtungen, deren Wichtigkeit alsbald von anderen Staaten erkannt wurde und dort Nachbildung fanden.

Aus all dem läßt sich erkennen, mit welcher Genugthuung es den Feldmarschall erfüllen mußte, das Verkehrsmittel der Eisenbahnen, deren Entstehung er mit zuversichtlichem Zuruf begrüßt hatte, einen alle Erswartungen übertreffenden Aufschwung nehmen zu sehen und seine Entwicklung zu diesen ungeahnten Ersolgen ein halbes Jahrhundert hindurchbegleiten zu dürfen.

<sup>&#</sup>x27;) Major v. Brandenstein, später Chef des Ingenienr- und Pionier-Korps und General-Juspekteur der Festungen. **W. Hrrekert.** 





iele und denkende Männer halten die Eisenbahnen welche heute die allgemeine Aufmerksamkeit so sehr in Anspruch nehmen, für ein Symptom der krankhaften Unruhe und der nervösen Ungeduld unserer Zeit, welche mit allen Dingen nicht schnell genug fertig werden kann. Andere betrachten sie als ein nothwendiges Uebel, unvermeidlich wie die Einführung der Spinnmaschinen bei uns, nachdem der Nachbar sie bei sich eingeführt hat. Die allgemeinere Ansicht ist indessen, daß dies neue Verbindungsmittel, für welches schon so große Opfer gebracht und noch größere zu bringen sind, dem wirklich vorhandenen Trieb nach gegenseitiger intellektueller und materieller Annäherung Befriedigung gewährt.

Wer sich aus seiner Jugend der Beschaffenheit aller Komsmunikationsmittel erinnert, möchte glauben, bereits Methusalems Alter erreicht zu haben, wenn er auf den jetzigen Zustand dersielben hinblickt. Und doch sind es nur 30 Jahre, als man selbst vor den Thoren der Hanptstädte in endlosen Sand oder tiefe Lehmwege versank. Ein Besuch von Berlin aus nach Potsdam erforderte die Zurüstung einer Reise, Frankfurt a. O. sag zwei Tagereisen entfernt; man nahm Abschied von den

Frennden und richtete sich auf alle Beschwerlichkeiten übler Witterung, schlechter Nachtquartiere und umgeworsener Wagen ein. Ganze Heerden von Pserden keuchten mit den Frachten über steile Höhen und durch tiese Thäler, im glücklichsten Fall auf halsbrechenden Steindämmen, und überall wurde Pslaster=, Brücken= und Geleitgeld erhoben. Wirklich waren die Land= straßen des Mittelalters sast unverändert bis auf uns gekommen, nur daß die Raubritter durch die legale Wegelagerung der Zollstätten verdrängt waren.

Erst nachdem die blutigen, langen Kämpfe geendet, welche unser Jahrhundert von dem letztverslossenen geerbt, fand eine völlige Umwandlung der Verkehrswege statt. Seit dem Pariser Trieden richtete sich die Thätigkeit der Völker vom Zerstören aufs Schaffen in jeder Veziehung, und auch sür Kommunikationen wurde in den letzten drei Decennien mehr gethan als in drei Jahrhunderten vorher. Es entstand ein Netz von Chaussen zwischen allen wichtigeren Punkten, und in Deutschland allein beträgt die Gesammtlänge der in dem genannten Zeitabschnitt gebanten Kunststraßen einen halben Erdumkreis. Dennoch genügte auch das Mittel der versteinten Wege der einmal erwachten und stets mächtiger sich entwickelnden Betriebsamkeit nicht, und erst die Ersindung der Dampswagen und Eisenbahnen vermochte dem Bedürsnisse der neuen Verhältnisse zu entsprechen.

Wie sehr nun auch diese Erfindung unserer Tage die Gemüther beschäftigt, so darf doch behauptet werden, daß die Kenntniß
von den Eigenthümlichkeiten derselben nichts weniger als allgemein
verbreitet ist. Nicht daß es an vortrefflichen Werken über diesen
Gegenstand sehlte, sie sind aber meist nur dem Techniser verständlich, wie denn überhaupt erst dann, wenn die Wissenschaft
fertig, die populäre Darstellung nachfolgt. \*) Bevor wir daher

<sup>\*)</sup> Soweit uns bekannt ist, gab es im Jahre 1842 weber eine populäre Abhandlung über bas Gisenbahnwesen noch ein technisches Werk über ben Bau und den Betrieb der Eisenbahnen.

auf den eigentlichen Gegenstand unserer Untersuchung eingehen, wird es nicht überflüssig sein, einige technische Details so zusammen= zustellen, daß sie dem Laien faßlich und verständlich werden.

Bekanntlich ist die Eisenbahn ein Weg mit Geleisen aus starken, gußeisernen Schienen,\*) welcher mit der aussührbar geringsten Abweichung von der geraden Linie (in horizontaler wie in vertifaler Richtung), d. h. auf dem kürzesten Wege und mit so wenig Ansteigung und Gefälle wie möglich, zwischen den zu verbindenden Punkten gesührt wird. Um diesen Bedingungen zu entsprechen, wird die Gisenbahn bald die Höhen als Hohlweg durchschneiden, zuweilen wohl gar sie als Stollen durchstoßen, bald die Thäler als Damm, Brücke oder Biadukt überschreiten müssen, oft aber auch solche Terrainschwierigkeiten, die sie nicht zu besiegen vermag, in sansten Krümmungen umgehen.

Nachdem das Planum oder der Erdförper der Bahn so hergerichtet ist, daß es den oben angeführten Bedingungen möglichst entspricht, werden die Schienen, welche untereinander genau gleichlaufend sein müssen, auf steinerne Träger, \*\*) öfter auf starke Hölzer mittelst gußeiserner Stühle \*\*\*) oder in neuerer Zeit meist mittelst Hackennägeln †) sorgfältig besestigt. Die

<sup>\*)</sup> Gußeiserne Schienen von drei und mehr Fuß Länge wurden bei dem Oberbau der ersten englischen Sisenbahnen als Langträger und später beim Querschwellenoberbau dis Mitte der 40er Jahre verlegt. Die ersten Schienen aus Schmiedeeisen von 15 Fuß Länge sind in der jetzt allgemein noch gebräuchlichen Form im Jahre 1828 auf einem Gisenwerk bei Durham gewalzt worden.

<sup>\*\*)</sup> Die in der ersten Zeit vielsach angewandten Steinwürsel oder Einzelunterlager der Schienen sind gegenwärtig noch auf über 500 km Länge in Haupt- und Nebengeleisen der deutschen Eisenbahnen vorhanden, hiervon liegen noch etwas über 300 km auf den bayerischen Bahnen, die übrigen zum größeren Theil auf preußischen Bahnen.

<sup>\*\*\*)</sup> Der auf den englischen Bahnen vorwiegend zur Verwendung gekommene Stuhlschienenoberbau liegt noch in einer Länge von beinahe 800 km auf den deutschen Eisenbahnen und zwar hauptsächlich im Direktionsbezirk Magdeburg.

<sup>†)</sup> Gegenwärtig noch die verbreitetste Befestigungsart auf hölzernen Querschwellen. Str.

üblichste Form der Schienen zeigt im Querschnitt die Figur eines T, auf dessen oberer Fläche die Räder lausen; ihr Gewicht beträgt 14, 20 bis 24 Pfd. für den lausenden Fuß, die Länge ist durchschnittlich 15 Fuß.\*) Da sich bekanntlich die Metalle bei jeder Temperaturerhöhung mit einer ganz unwiderstehlichen Gewalt ausdehnen, so ist es nöthig, zwischen je zwei Schienen einen kleinen Zwischenraum von etwa  $1^{1/2}$  Linien\*\*) zu lassen.

Weil nun, wie oben gesagt, das eiserne Fahrgeleise nicht wie bei gewöhnlichen Wegen eingeschnitten, sondern vielmehr ershaben ist, wird es nöthig, die Näder der Fahrzeuge, welche sich auf demselben bewegen sollen, an ihrer inneren Fläche mit einem schnialen Kande oder Kranze zu versehen, damit sie nicht hinabsgleiten können.

Eine andere Eigenthümlichkeit dieser aus Eisen gefertigten Räder ist, daß sie sich nicht wie bei gewöhnlichen Wagen um die Achsen drehen, sondern, weil es erforderlich ist, die Spurweite sehr genan einznhalten, an den Achsen festsitzen und sich mit diesen zugleich in Pfannen umdrehen, welche unter den Wagen befestigt sind.\*\*\*)

Um möglichst viel Raum im Wagen selbst zu gewinnen, wird der Kasten bedeutend breiter als die Spurweite gemacht. Derselbe muß zu diesem Zweck über den Rädern, nicht wie geswöhnlich zwischen ihnen, angebracht werden, und wenn man daher nicht die Gesahr des Umwersens herbeisinhren wollte, so mußten die Räder niedriger als bei gewöhnlichem Fuhrwerk konstruirt werden, obwohl Räder von großem Durchmesser auch auf Eisensbahnen ein wesentlicher Vortheil sein würden. Auf einer neueren

<sup>\*)</sup> Auf den Haupteisenbahnen Deutschlands werden zur Zeit Schienen bis zu 12 Meter Länge und in einem Gewicht bis zu 52 kg für das Meter verwandt.

<sup>\*\*)</sup> Der Zwischenraum wird mit Rücksicht auf die Länge der einzelnen Schienen und die größten Temperaturunterschiede bemessen. Str.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Hauptunterschied bei der Bewegung von Eisenbahnfahrzeugen und gewöhnlichen Straßenfahrzeugen. Str.

englischen Sisenbahn hat man diesen Vortheil dadurch zu erlaugen gesucht, daß man die Spurweite vergrößerte;\*) die Räber konnten nun ohne Gesahr höher konstruirt werden, und man erlaugte allerdings eine viel größere Geschwindigkeit, stieß aber dabei auch auf andere, hier nicht zu erörternde technische Schwierigsteiten, welche verursachen, daß man auf dem Kontinent überall die gewöhnliche Spurweite beibehalten hat.

Es ist leicht einzusehen, daß ein Wagen auf der Eisenbahn ungleich leichter fortzubewegen sein wird, als auf gewöhnlichem Wege. Dieselbe Last, welche auf Eisenschienen von einem Pferde mit der Schnelligkeit von  $^2/_3$  Meilen in der Stunde gezogen wird, erfordert bei gleicher Geschwindigkeit der Bewegung auf Granitzgeleisen, wie die der commercial road in London oder wie man sie in den oberitalienischen Städten sindet, vier, auf Chaussen 8 bis 16, auf gewöhnlichen Landwegen 33 bis 66 Pferde.

Man hängt daher auf Eisenbahnen eine ganze Reihe schwer beladener Wagen aneinander und spannt vor diesen Zug ein einziges dampsschnanbendes, seuersprühendes, schwarzes Zauberroß, Lokomotive genannt, dessen Natur wir etwas näher zu prüsen haben. Es kann zwar die Absicht nicht sein, die Beschreibung einer so komplizirten Maschine, wie die eines Dampswagens, dieses Triumphs des menschlichen Erfindungsgeistes, im Detail zu geben, aber das Wesentlichste und Allgemeinste darf hier berührt werden.

Zwischen den Rädern und auf Federn gestellt, besindet sich ein aus Schmiedeeisen sehr fest zusammengesügtes Wasserbehältniß, der Kessel genannt, meist in Form eines liegenden Cylinders, welcher fast die ganze Länge des Wagens einnimmt. Um hintern Ende desselben besindet sich, und zwar rings von Wasser um-

<sup>\*)</sup> Die große Spurweite auf mehreren englischen Bahnen, z. B. ber Great Western Bahn, betrug 2,135 Meter (7 Fuß englisch), an beren Stelle ist bereits fast burchgängig die auf dem Kontinent (mit Ausnahme von Außland und Spanien) übliche Kormalspurweite von 1,435 Meter eingeführt.

geben, der Herd, in welchem ein ftarkes Fener unterhalten wird, dessen Gluth durch ein System von 40 bis 50 Messingröhren (um möglichst viel Berührungsfläche zu erzeugen) durch das Wasser in den am vordern Ende des Dampfwagens stehenden Rauchfang geleitet wird. Nachdem das Waffer, welches bis zu einer ge= wiffen Höhe in den Reffel gepumpt wird, zum Rochen gebracht ift, entwickelt sich ber Dampf, auf bessen Glaftigität die Wirkung aller Dampsmaschinen beruht. Das Ausdehnungsvermögen des= selben wächst mit der Erhöhung der Temperatur, unter welcher derselbe erzeugt wird, und eingeschlossen zwischen ben Wänden des Reffels, wird derfelbe diese bei fortgesetzter Entwickelung endlich zersprengen, wie fest sie auch gearbeitet sein mögen, wenn ihm nicht, sobald seine Spannung eine gewisse Höhe erreicht hat, ein Ausweg geöffnet wird. Dies geschieht nun beim Dampf= wagen entweder durch die Cylinder, wenn die Maschine arbeitet, ober durch das Sicherheitsventil, wenn sie ruht.

Man sagt, daß der Dampf 40, 50, 60 Pfd. Spannung habe, wenn die Kraft, mit welcher derselbe von innen gegen die Wände des Reffels drückt, dem Gewicht von 40, 50 oder 60 Pfd. auf jeden Quadratzoll ihrer Fläche gleich ift. Denkt man sich 3. B. ein Stud von 1 Quadratfuß am oberen Theil des Reffels lose und nicht angeschmiedet, so müßte dies bei 60 Pfd. Spannung mit 8640 Pfd. Gewicht beschwert sein, um nicht durch den Dampf in die Höhe gehoben zu werden. Wenn nun die Verbindung der Theile, aus welchen der Dampftessel zusammengesetzt ift, nur einen Druck von 60 Pfd. Spanning ober doch nicht wesentlich mehr erträgt, so begreift man, daß bei Uebersteigung bieses Maximums der Keffel mit einer furchtbaren Explosion zerspringen mußte; benn ber Dampf, welcher in bemfelben eingeschloffen ift, würde unter dem gewöhnlichen Druck ein mehr als 400 mal größeres Bolumen bilden. Dies zu verhindern, befinden sich an dem Dampfkessel nun wirklich Deffnungen, deren Deckel mit einem Gewicht beschwert sind, welches 60 Pfd. auf den Quadratzoll

anstragen würde, oder, was dasselbe ist, welche durch die Spannung einer starken Feder in eben dem Verhältniß niedergedrückt werden. Dies sind die Sicherheitsventile. Sobald der Druck im Junern des Kessels den Druck, welcher die Ventile niederhält, übersteigt, öffnen diese sich, und wir sehen jene weiße Wolke emporwirbeln, welche wir gewöhnlich Dampf nennen, obgleich sie schon der zu Wasser niedergeschlagene Dampf ist; denn letzterer ist unsichtbar, wie die Luft selbst. Die Gewalt, mit der dieser lleberschuß an Kraft entweicht, welcher hinreichend wäre, die Prämie für die clektro-magnetische Maschine zu verdienen, giebt uns schon einen Begriff von der vollen Leistungsfähigkeit der Lokomotive. Sobald so viel Dampf durch das Sicherheitsventil entwichen ist, daß der Druck nicht mehr über 60 Pfd. beträgt, sinkt das Ventil von selbst und schließt den Kessel.

Der andere Ausweg für den Dampf sind nun die Cylinder vorn zu beiden Seiten des Kessels. Es befindet sich im Cylinder ein Piston oder Kolben, welcher vorwärts und rückwärts ver= schoben werden kann. Wenn mittelft des Regulators dem Dampf durch eine angebrachte Deffnung der Zutritt in das vordere Ende des Cylinders gewährt wird, so treibt derselbe den Rolben mit großer Kraft zurück. Bevor aber der Kolben den Grund des Cylinders erreicht, schließt sich mittelst einer einfachen und sinnreichen Vorrichtung die Deffnung, durch welche der Dampf eingedrungen war, und es öffnet sich ein Ausweg für benselben nach dem Rauchfang, durch welchen derfelbe alsbald entweicht. Gleichzeitig wird eine Deffnung an dem hinteren Ende des Cylinders frei, durch welche nun unverzüglich der Dampf aus dem Reffel in den Cylinder, aber auf der entgegengesetzten Seite des Kolbens eintritt und diesen so lange vorwärts schiebt, bis wieder der Austritt nach dem Nauchfang sich öffnet und der Dampf aufs Neue in das vordere Ende eindringt. Auf diese Weise bleibt der Kolben in einer beständigen, und zwar sehr raschen Bewegung vorwärts und rückwärts.

Der ganze Upparat des Dampswagens ruht auf 4, 6 oder 8 Räbern, von denen die Leit= und Triebräder unterschieden werden müssen.\*) Die ersteren sind kleiner und dienen nur dazu, die Last der Maschine zu tragen, die letzteren, von bedeutend größerem Durchmesser, sollen sie fortbewegen. Die Kolben in den Cylindern nun, von denen wir eben gesprochen, stehen mittelst Stangen in Verbindung mit Kurbeln an den Triebrädern, so daß jede Bewegung, einmal rückwärts und einmal vorwärts, der ersteren eine volle Umdrehung der letzteren zur Folge hat.

Ueberall, wo zwei Körper sich in unmittelbarer Berührung einer über den andern fortbewegen, entsteht Neibung. Diese ist es, welche in allen Maschinen der Bewegung entgegenwirkt, selbige ermäßigt und sie endlich ganz aushebt. Dennoch ist die Anwendung von Lokomotiven zum Fortziehen von Lasten eben auf diese Neibung basirt. Die Elastizität der im Kessel entwickelten Dämpse treibt in den Cylindern, wie wir sahen, den Kolben hin und her, und diese Bewegung theilt sich zunächst den Triebrädern mit, welche dadurch das Bestreben erlangen, sich umzudrehen. Weil sie auf den Eisenschienen, auf welchen sie ruhen, einen Widerstand sinden, den man gewöhnlich Adhäsion nennt, und welcher sie hindert, sich frei um ihre Achse zu drehen, so treiben sie diese Achse selbst vorwärts, d. h. sie rollen fort und ziehen die Last, welche angehängt sein möchte, mit.

Als man zuerst Lokomotiven auf Eisenbahnen brachte, verssah man die Spurkränze oder Felgen der Räder mit Zähnen, welche in korrespondirenden Vertiefungen der Schienen eingreifen sollten.\*\*) Dies war mit großen Unbequemlichkeiten verbunden,

<sup>\*)</sup> Die von George Stephenson gebaute Lokomotive, welche auf der Stockton-Darlington-Gisenbahn bei Rainhill am 6. Oktober 1829 den ausgesehten Preis als beste und am schnellsten fahrende Maschine erhielt, hatte vier Näder.

<sup>\*\*) 1804</sup> wurden auf den Steigungen der Merthyr=Tydvil=Bahn in Süd=Wales Kohlenzüge durch eine Maschine von R. Trevethick gefahren, bei welcher die Räder außerhalb der Schienenlaufsläche mit Rägeln be=

und es danerte ziemlich lange, ehe man sich davon überzeugte, daß zwischen sorgfältig abgedrehten Nädern und ganz glatten Schienen dennoch eine so große Friktion stattsinde, daß man, gestützt auf diese nützliche Neibung, Tausende von Centnern selbst ziemlich steile Abhänge hinaufziehen könne.

Die hindernde Reibung hingegen ist diesenige, welche bei allen übrigen Rädern zwischen Achsen und Büchsen und in geringerem Maße zwischen Felgen und Schienen, endlich zwischen den inneren Theilen der Maschine selbst stattsindet. Dieser Widersstand wächst in geradem Verhältniß mit der Last, welche auf den Achsen ruht. Ueberstiegen die Summen jener Widerstände die Größe der Adhäsion, so würden Wagen und Lokomotiven still stehen und die Triebräder der letzteren, mit sehr großer Reibung auf den Schienen schleisend, sich um ihre Achsen drehen.

Auf einer harten und horizontalen Ebene nun ist zur Ueberwindung der Neibung bei Fortbewegung von Kädersuhrwerk, wie vielsache Versuche gezeigt haben, eine Kraft ausreichend, welche ungefähr ½000 der Schwere \*) des zu bewegenden Fuhrwerks gleich ist, mit anderen Worten: das Gewicht eines Centners würde an einer über eine Kolle gelegten Schnur einen gegen 300 Ctr. schweren Wagen fortziehen (wobei natürlich von der Steisigkeit der Schnur und der Reibung der Rolle abgesehen werden muß).

Sobald aber die Bahn ansteigt, folglich die darauf fortzusbewegende Last gehoben werden soll, muß die zur Ueberwindung der Reibung ausreichende Kraft noch durch eine neue Krast versmehrt werden. Diese nun ist durchaus konstant, und es kann ihr auf keine Weise etwas abgedrungen werden, sie ist dieselbe für den schlechtesten Feldweg und für die glatteste Eisenbahn,

schlagen waren, deren Köpfe in die hölzernen Langschwellen eingriffen. 1812 wurde auf der Middleton-Kohlenbahn die Fortbewegung eines Zuges durch eine von Blenkinsop gebaute Lokomotive mittelst neben der Bahn liegender Zahnstange und mit Zahnrädern bewirkt.

<sup>\*)</sup> Wood nimmt  $^{1}/_{224}$ , Macneil  $^{1}/_{264}$ , Pambour  $^{1}/_{280}$  bis  $^{1}/_{300}$  und unter günftigen Umftänden noch weniger an.

dieselbe bei einer steilen wie bei einer sanften Ansteigung.\*) Müßte eine Bahn z. B. über einen Hügel von 20 Fuß Höhe fortgeleitet werden, so würde die Kraft, welche erforderlich ist, um die Last eines Lokomotivzuges auf die genannte Höhe zu ziehen, ganz dieselbe bleiben, man möge auf einer Nampe von ½000 oder ½1000 Steigung hinauffahren, nur mit dem Unterschiede, daß hier für gleiche Theile der Zeit ungleiche Theile der Kraft in Anwendung kommen, und zwar würden in dem angezogenen Falle diese Theile der Kraft in jedent Zeittheil sich verhalten wie 300: 1000. Die Summe aller Theile bleibt aber dieselbe und ist gleich dem Gewichte der ganzen zu hebenden Last.

Stellen wir uns nun eine mit 1/300 aufteigende Gisenbahn= strecke vor, auf welcher eine Last von 300 Ctr. fortgeschafft werden foll, so brauchen wir dazu erftlich 1 Etr. zur lieber= windung der Reibung, dann 1/300 der Last oder abermals 1 Ctr., um die Last zu heben, zusammen 2 Etr. oder das Doppelte von dem, was wir auf der horizontalen Chene nöthig haben. einer Steigung von 1:150 ist beim Hinauffahren abermals zur Ueberwindung der Reibung 1 Ctr., zum Heben der Last aber  $\frac{300}{150}=2$  Etr., zusammen also schon 3 Etr. ober daß Dreifache von dem nöthig, was in der Horizontale erforderlich war; bei einer Steigung von 1:100 schon bas Vierfache, und bei Steigungen von 1/86 und 1/37 bezw. das 41/2= und das Reun= fache. Dennoch finden sich Steigungen der letzterwähnten Art auf englischen Gischbahnen und werden durch Lokomotiven befahren. — Erreicht um eine Lokomotive, welche mit dem Maximum ihrer Schnelligkeit auf einer horizontalen Bahn und mit dem Maximum ihrer Dampfentwickelung die größtmögliche Ladung fortzieht, die

<sup>\*)</sup> Man bezeichnet das Steigungsverhältniß der Gisenbahnen gewöhnslich durch einen Bruch, dessen Zähler die Höhe und dessen Nenner die Anlage der geneigten Ebene bezeichnet. Wenn eine Bahn auf 300 Fuß Länge um einen Fuß ansteigt, so sagt man, sie habe eine Neigung von 1:300 oder ½000. Stiege oder siese sie auf 1000 Nuthen um 1 Nuthe, so drückt man das Steigungsverhältniß durch 1:1000 oder ½1000 aus.

leiseste Ansteigung, und wäre sie auch nur mit <sup>1</sup>/1000 abgeböscht, so würde, vorausgesetzt, daß man mit derselben Schnelligkeit und Last weiter fahren will, nichts übrig bleiben, als eine zweite (Hülfs.) Lokomotive vorzuspannen.

Wenn man beim Herauffahren auf schrägen Flächen an Zeit oder Kraft einbüßt, so wird andererseits beim Herabfahren der= selben Steigung bis zu einer gewissen Grenze wieder an Kraft und Zeit gewonnen. Dann wird die Schwere der Last zur Fortschaffung berselben förderlich, indem sie das Hinderniß der Reibung überwindet. Bei einer Steigung von 1:224 bis 1:300 ist diese Schwere der Last gerade nur so groß wie die Reibung. Die Wagen werden daher von felbst laugsam hinab= rollen.\*) Ist die Böschung geringer, so wirkt nichtsbestoweniger die Schwerfraft in Verbindung mit der Dampffraft fördernd; nur dann, wenn die Steigung noch beträchtlich stärker als 1/300 wird, hört dieses günstige Verhältniß auf, weil man mit nicht weniger als 0 Dampfkraft fahren kann, und weil dann, um ein allzu schnelles und gefährliches Herabrollen zu vermeiden, gehemmt werden muß, was zugleich Schienen und Fuhrwerk zu Grunde richtet.

Nun könnte man glauben, daß beim Hinabfahren einer schrägen und glatten Ebene, welche sich im Verhältniß von 1:300 senkt, sofern sie eine bedentende Länge hat, zuletzt eine gefahrstrohende Schnelligkeit erlangt werden müßte. Denn nach den Regeln der allgemeinen Gravitation müßte die anfangs langsame Bewegung in jedem neuen Zeittheil einen neuen Zuwachs an Geschwindigkeit erhalten und daher ins Unendliche wachsen. Allein dieser Bewegung tritt alsbald ein anderes Hinderniß entgegen, und die in neuester Zeit auf der Liverpool-Manchesters und der Grand-Junction-Bahn angestellten Versuche haben in dieser

<sup>\*)</sup> Da schwächere Neigungen für das Ablausen der Fahrzeuge unges fährlich sind, so ist es gestattet, die Bahnhöse auch schon in Neigungen von 1:400 zu legen.

Beziehung eben so wichtige als überraschende Resultate liefert. — Man benutzte eine reichlich eine halbe deutsche Meile lange horizontale Strecke, um auf berselben einen Zug von 8 bis 12 schwer beladenen Güterwagen mit sehr großer Schnelligkeit bis an den Rand eines Abhangs zu bringen, welcher mit 1/96 Steilheit auf eine drittel deutsche Meile weit abfällt, und ließ bie Wagen dann diese Boschung frei herabrollen. Auf berselben hatte man alle 50 Ruthen weit Stangen und an jeder berselben mehrere Personen aufgestellt, welche mittelst Sekundenuhren genan den Moment bemerkten, wo der Zug bei ihnen ankam. Hierdurch erhielt man die Zeiten, welche die Wagen zum Durchlaufen jeder ber gleich langen Strecken nöthig hatten. Es ergab sich aus einer Reihe von 14 Beobachtungen, daß die Last allerdings in den ersten Zeittheilen eine zunehmende Beschleunigung erfuhr, daß sie aber bald durchaus konstant wurde. Die Schnelligkeit betrng unter den angeführten Berhältnissen in der Stunde 53/4 bis 81/2 deutsche Meilen. Da die Reibung nur von der Last, nicht von der Schnelligkeit bestimmt wird, so muß hier ber Luftwiderstand das die fernere Beschleunigung aufhebende Element Dieser Widerstand richtet sich nicht bloß nach ber vorderen Fläche des bewegten Gegenstandes, sondern nach der Oberfläche, welche bei ber Fortbewegung mit ber Luft in Reibung kommt, und steigt wie die Quadrate ber Geschwindigkeiten, b. h. wenn ein Wagenzug mit einer 2, 3, 4, 5mal größeren Schnelligkeit fährt, wird der Widerstand 4, 9, 16, 25 mal größer. Er wächst daher in schneller Progression und wird die durch das Herab= rollen erzeugte Beschlennigung aufheben, sobald eine gewisse Höhe derselben erreicht ist.

Personen, welche mit diesen Verhältnissen weniger vertraut sind, stellen sich die Senkung von 1:300 zuweilen als einen jähen Absturz vor, und es wird daher nicht überslüssig sein, darauf aufmerksam zu machen, daß bei ½300 Steigung auf jede Ruthe noch nicht ein halber Zoll Erhebung kommt, und daß das

ungeübte Auge auf einem Terrain, welches sich mit ½000 abböscht, leicht zweiselhaft sein dürste, nach welcher Seite es steigt und nach welcher Seite es fällt. Und doch ist selbst diese Senkung, welche auf den Fußböden der Zimmer vorkommen kann, ohne daß der Bewohner es merkt, schon eine steile Berglehne für den Sisenbahnbetrieb, welcher zur doppelten Kraftanwendung nöthigt und mithin erhöhte Betriebskosten ersordert.

Wir wollen die Leiftung der Lokomotive an einem bestimmten Exempel noch etwas näher beleuchten. Denken wir uns einen Dampswagen mit Cylindern von  $12\,$  Joll Durchmesser, so dieten die Kolben dem Damps  $226^2/7$  Quadratzoll Fläche, und dieser äußert (bei einer Spannung von  $60\,$  Pfd. auf den Quadratzoll) einen Druck von  $13\,579\,$  Pfd. Die Kraft, welche hieraus am Umfange der Triebräder entsteht, verhält sich zu der oben angesührten wie die Länge des Kolbenlauß zum halben Umfang der Näder, also bei  $16\,$  Joll Hub und  $5\,$  Fuß hohen Triebrädern etwa wie  $16:94^2/7$ . Die Kraft, mit welcher die Lokomotive sich selbst und die angehängte Last fortzuziehen strebt, beträgt daher  $\frac{16}{94^2/7}$   $\times$   $13\,$ 579 = 2304 Pfd.

Nach den darüber angestellten Versuchen braucht eine solche Lokomotive, um sich selbst fortzuziehen, 110 Pfd., diese von der obigen Bahl abgezogen, bleiben 2194 Pfd. oder ziemlich genan 20 Ctr. Zugkraft zur Fortschaffung der Last, von welchen jedoch wieder ein Theil zur Ueberwindung der Reibung im Innern der Maschine abzuziehen ist, welche im geraden Verhältniß zur Größe der angehängten Last steht und daher nicht ein sür allemal vorausbestimmt werden kann.

Wie schon bemerkt, ist das Resultat vieler und genauer Ermittes lungen, daß auf einer gut unterhaltenen horizontalen Bahn zum Fortziehen einer Last auf Kädern ½000 bis ½200 und unter minder günstigen Umständen bis ½224 ihres Gewichts hinreicht. — Wir wollen die mittleren dieser Zahlen unserem Kalkül zu Grunde legen. Wenn nun zur Ueberwindung der Keibung in der

Maschine  $2^{1/5}$  Etr. von den obigen 20 Etrn. abgezogen werden, so würde die übrig gebliebene Kraft genügen, um  $17^{4/5} \times 280 = 4984$  Etr. sortzubewegen. Ziehen wir hiervon noch den Tender\*) mit 100 Etrn. ab, so bleibt als endliches Resultat, daß ein Dampswagen von der beschriebenen Konstruktion auf horizontaler Bahn die ungeheure Last eines Wagenzuges, welcher 4884 Etr. schwer ist, in Bewegung setzen wird.

Nächst diesem Maximum der Last haben wir jetzt das Maximum der Schnelligkeit ins Auge zu sassen.

Die Schnelligkeit hängt ab von der Menge des Dampses, welchen die Maschine in jedem Zeittheil zu erzeugen sähig ist. Wenn, nachdem der Damps eine Spanning von 60 Pfd. Druck auf den Quadratzoll erreicht und der Zug sich in Bewegung gesetzt hat, die Dampsentwickelung plötzlich unterbrochen würde, so müßte die Bewegung natürlich sogleich abnehmen und endlich aufhören. Denn mit jedem Kolbenschlage entweicht ein Theil der Dampsmasse; je schneller die Lokomotive fährt, je mehr Kolbenschläge sie also in jedem Zeittheil macht, je mehr Kolbenschläge sie also in jedem Zeittheil macht, je mehr Lampsentslieht und je rascher muß derselbe daher entwickelt werden, wenn die Wirkung dieselbe bleiben soll.

Die Dampfentwickelung aber hängt von der Größe der erhitzten Fläche ab, welche das im Kessel enthaltene Wasser berührt, sie ist also durch die ursprüngliche Konstruktion der Maschine bestimmt. Vermag die Lokomotive in jedem Zeittheil ebenso viel Damps zu entwickeln, als sie durch die Kolbenschläge verliert, so wird die Bewegung bei sonst gleichen Umständen stetig sein. Entwickelt sie mehr, als die Cylinder absorbiren, so entweicht der lleberschuß aus dem Sicherheitsventil oder schlägt sich wieder zu Wasser nieder, und dies giebt daher für jede Maschine das Maximum der Schnelligkeit, über welches man, ohne die Last zu

<sup>\*)</sup> Tender heißt der Vorrathswagen, auf welchem der für den zurücks zulegenden Weg nöthige Bedarf an Kohlen oder Holz und Wasser mits geführt wird.

vermindern, nicht hinausgehen kann, es sei denn, daß man durch Beschwerung der Ventile die Spannung der Dämpse vermehrte, wodurch die Gefahr des Zerspringens des Kessels herbeisgesührt würde.

Eine Maschine wie die, welche wir hier im Ange haben, ist nun so konstruirt, daß sie in einer Stunde 38 Kubiksuß Wasser\*) in Damps von 60 Pfd. wirksamer Spannung auf den Quadratzoll entwickelt, welcher unter dem gewöhnlichen Druck der Atmosphäre einen Raum von 16 350 Kubiksuß einnimmt und sämmtslich durch die Cylinder ausströmen soll. Hieraus läßt sich die Jahl der Rolbenschläge, mithin der Umdrehungen der Triebräder, und daraus die Länge des in einer Stunde zurückzulegenden Weges durch Rechnung sinden, und man kommt zu dem Resultat, daß die äußerste Leistung unseres Dampswagens darin besteht, daß er das Maximum der Ladung von 4884 Etrn. auf horizontaler Bahn 5161 Ruthen oder reichlich  $2^{1/2}$  Weilen in einer Stunde fortbewegt.

Bermindert man die Last, folglich den Druck auf die Kolben, so werden diese und mithin die Räder sich schneller bewegen, also ein größerer Weg in demselben Zeittheil zurückgelegt werden. Die so erlangte Schnelligkeit würde erst dann ihre Grenze sinden, wenn die Heizssläche des Kessels nicht mehr so viel Dampf zu erzeugen vermag, als die Cylinder absorbiren. Man wird aber, um Gesahr zu vermeiden, schon viel früher die Bewegung durch den Regulator mäßigen müssen.

Die größte Schnelligkeit entsteht natürlich dann, wenn man die Abhänge mit voller Kraft der Maschine hinabfährt, wie z. B. die mit ½6 abgeböschte Rampe bei Rainhill mit einer Schnelligs

<sup>\*)</sup> Die zu Schnellsahrten bestimmten Lokomotiven verdampsen sogar 60 Kubiksuß Wasser in einer Stunde, oder ungefähr 1 Pfund Wasser in jeder Sekunde. Das Volumen des in einer Stunde erzeugten Dampses würde unter dem atmosphärischen Druck dem einer Säule gleich sein, deren Grundsläche 6 Fuß lang und breit wäre und deren Höhe 1000 Fuß betrüge.

feit von 63<sup>3</sup>/4 Fuß in der Sekunde oder 10 deutschen Meilen in der Stunde abwärts befahren wird, oder wenn man die Last auf das Minimum reduzirt, d. h. die Lokomotive allein geht. Auf diese Weise ist die Entsernung von Potsdam nach Berlin einmal in 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Minuten zurückgelegt worden, wobei in 5 Minuten mehr als eine deutsche Meile durcheilt werden mußte, was natürlich nicht ohne Gesahr geschehen kann und eine große Zerstörung des Materials nach sich zieht.\*)

Boge ferner eine Lokomotive eine geringere Last mit großer Schnelligkeit fort, so wird man die Laft vermehren können, wenn man die Schnelligkeit vermindert. Denn mit ber Laft wächst ber Druck auf die Rolben, und der Dampf in dem Cylinder nimmt dadurch eine höhere Spannung an, welche zuletzt ber Spannung im Reffel gleich wird. Indeffen hat auch dies feine Grenze. Wenn der Druck auf die Kolben größer wird, als der Druck auf die Sicherheitsventile, so werden diese sich öffnen und den Dampf entweichen laffen. Wagen und Lokomotive würden endlich bei fortgesetzter Vermehrung der Last still stehen, und wenn die Dampf= entwickelung fortfährt, die Triebräder der letzteren sich mit sehr großer Reibung schleifend um ihre Achse dreben. In diesem Falle find die Kolben nur als größere Bentile des Dampftessels Die Berminderung der Schnelligkeit über eine zu betrachten. gewiffe Grenze hinab fann daher keine größere Zugkraft mehr zur Folge haben. Zugkraft und Schnelligkeit bedingen fich wechfel= seitig, aber innerhalb bestimmter Grenzen. Diefe nun hängen von der ursprünglichen Konstruktion der Maschine ab, und zwar die erstere von der Spannung des Dampses, welche der Ressel ertragen kann, und bem Durchmesser ber Cylinder, letztere von der Menge des Wassers, welche die Heizfläche zu verdampsen ver= mag, und der Größe der Triebräder.

<sup>\*)</sup> Die größte Geschwindigkeit, welche auf den deutschen Eisenbahnen zur Anwendung kommen darf, beträgt 90 km (12 Meilen) in der Stunde.
Str.

So schen wir auch hier das bekannte Grundgesetz aller Mechanik bestätigt, daß man an Zeit gewinnt, was man an Araft nach- läßt, und an Araft erspart, was man an Zeit einbüßt; denn der mechanische Effekt bleibt ganz derselbe, man möge 10 Pfund einen Fuß oder 1 Pfund zehn Juß in einem gegebenen Zeittheil bewegen, nur modifizirt sich dies bei einer so zusammengesetzten Maschine, wie die eines Dampswagens, noch ferner.

Es ergiebt sich aus den Resultaten, welche durch Verechnung ermittelt und durch Versuche bewahrheitet wurden, daß eine Lokomotive von den oben angegebenen Dimensionen bei einer Schnelligkeit in der Stunde von

12571 Ruthen oder ungefähr 6½ Meilen 986 Ctr.,

 $8\ 217$  = =  $4^{1}/_{4}$  =  $2\ 465$  =

 $4777 = = 2^{1/3} = 5539 =$ 

zieht. Hier stehen die Geschwindigkeiten im Verhältniß ungefähr wie  $6^{1/2}:4^{1/4}:2^{1/3}$ , die Lasten aber  $=1:2^{1/2}:5^{1/2}$ , d. h. wenn die Maschine noch nicht dreimal so langsam geht, so zieht sie schon mehr als fünsmal so viel Last.

Eine andere Maschine mit nur  $10^{1/2}$  Zoll weiten Cylindern und 4 Fuß 10 Zoll hohen Rädern zieht bei einer Schnelligsteit von

17 348 Ruthen oder ungefähr 83/4 Meilen 493 Etr.,

 $11135 = = 5\frac{1}{2} = 1478 = 5841 = = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982 = 3982$ 

Hier verhalten sich die Schnelligkeiten beinahe wie 3:2:1, die Lasten hingegen wie 1:3:8, d. h. dreimal geringere Schnelligsteit, achtmal größere Last.

Durch eine sehr viel größere Berminderung der Schnelligsteit wird aber eine noch größere Last nicht fortzuschaffen sein, weil ihr Druck auf die Kolben dann die Adhäsion oder das Einsgreifen der Triebräder auf die Schienen überwiegen machen müßte.

Hierans erklärt sich nun von selbst, weshalb man für Personenstransport, wo es hauptsächlich auf Zeit ankommt, leichtere Loko-

motiven mit kleinen, zehnzölligen Cylindern, für Güterverkehr, wo die möglichst größte Last sortgeschafft werden soll, sehr schwere Lokomotiven mit großen Cylindern (bis zu 13 Zoll)\*) und mit kleinen Rädern anwendet. Die letzteren werden auch oft geschuppelt, wodurch ein größerer Theil des Gewichts des Dampsswagens auf den Triebrädern ruht, folglich die Adhäsion vermehrt wird. Solche Lokomotiven sind bis 236 Ctr. schwer, um stark einzugreisen.\*\*) Sie sind von langsamerer Bewegung und größerer Kraft, dabei ersordern sie weit weniger Ausbessesung.

Wir haben schon oben den Einfluß der Steigungen einer Bahn auf den Betrieb angedentet, wo die Last nicht allein gesogen, sondern auch gehoben werden nuß. Wir sahen soeben, daß eine schwere Maschine, das eigene Gewicht eingerechnet, in der Horizontalen die ungeheure Last von 5539 Etrn. mit einer Schnelligkeit von reichlich 2½ dentschen Meilen in der Stunde sortzieht. Die Dampswagen sind zwar in der Regel noch auf eine geringere Geschwindigkeit, nämlich 2 Meilen die Stunde, eingerichtet, wobei sie eine noch höhere Zugfähigkeit besitzen; allein es ist stets ein gewisser Ueberschuß an Kraft zur Ueberswindung zufältiger Hindernisse, z. B. Wind, beschnunkter Instand der Schienen, Unebenheiten derselben zc., nöthig.

Die Witterungsverhältnisse sind von größerem Einfluß, als man gewöhnlich denkt. Wenn der Wind\*\*\*) der Richtung der Bewegung entgegenwirkt, so verzögert er diese, und in noch höherem Maße, wenn er von der Seite kommt; denn dann drängt er die eine große Fläche bildenden Wagen mit den Nadkränzen gegen die

<sup>\*)</sup> Es werben zur Zeit Cylinder nit einem Durchmeffer bis zu 650 Millimeter angewandt. Str.

<sup>\*\*)</sup> Das Eigengewicht der schweren, auf den deutschen Eisenbahnen zur Berwendung kommenden Lokomotiven und Tender beträgt ohne Füllung mit Wasser und Brennmaterial 55 Tonnen (1100 Etr.). Str.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Einwirkung bes Windes auf die Zugbewegung ist ersfahrungsgemäß von nicht zu unterschätzender Bedeutung und ist öfter Ursache von Zugverspätungen. Str.

Schienen, wodurch eine sehr bedeutende Reibung entsteht. Auf der günftig geneigten Bahn von Brügge nach Ostende waren im September 1839 unter solchen Umständen drei Lokomotiven nöthig, um einen Zug von nur 11 Wagen fortzubrügen, und auch dann noch wurde das Doppelte der gewöhnlichen Zeit darauf zugebracht, diesen Weg zurückzulegen.

Bei Glatteis ober beschuntztem Zustande der Schienen versmindert sich die Abhäsion oder das Eingreisen der Triebräder. Nach den in England augestellten Bersuchen ist die Größe der Abhäsion unter den günstigsten Umständen gleich 1/7 des auf den Triebrädern ruhenden Gewichts, unter ungünstigen hingegen versmindert sie sich auf 1/27.") Bei einer 236 Etr. schweren Lokomotive, von welcher etwa 140 Etr. auf den Triebrädern ruhen, wäre die Abhäsion und mithin das Maximum der Zugkraft im ersten False  $=\frac{140}{7}=20$  Etr. (wie das auch weiter oden durch Nechung gesunden wurde), im anderen Fall aber mur  $\frac{140}{27}$  oder wenig mehr als 5 Etr. Die amerikanischen Ingenieure nehmen die Adhäsion im günstigsten False  $= \frac{1}{7}$ 6 und im ungünstigsten  $= \frac{1}{15}$ 5, also beträchtlich höher an; immer aber bleibt dieser Umstand wohl zu berücksichtigen, besonders bei Bahnen, welche bedeutende Ansstelligungen haben.

Die Ansteigungen überhaupt sind von der größten Wichtigsteit bei Eisenbahnen, und wir haben schon oben gesehen, daß Terrainwellen, welche das Ange kann unterscheidet, zu erheblichen Hindernissen bei ihrer Anlage werden können. Wir müssen auf diesen Gegenstand etwas näher eingehen.

Bei den in England auf der Liverpool-Manchester- und der Grand-Junction-Sisenbahn angestellten Versuchen ließ man einen Wagenzug, welcher das Gewicht von 1463 Ctrn. hatte, in der Richtung von Birmingham nach Liverpool und von Liverpool nach Virmingham fahren und beobachtete dabei in der schon erklärten Art von ½ 311 /4 englischen Meilen die Schnelligkeit beim

<sup>\*)</sup> Man stellt gewöhnlich 1/6 bis 1/7 in Rechnung.

Hinauf= wie beim Hinabfahren auf den verschiedenen Rampen dieser Bahn sowohl, als auf den horizontalen Strecken. Wenn nun aus der Zeit, welche zum Aufsteigen, und derjenigen, welche zum Hinabsahren erforderlich war, das Mittel gleich der Geschwindigkeit auf horizontaler Bahn gefunden wurde, so muß daraus allerdings resultiren, daß die vorhandenen Austeigungen und Gefälle der Bahn, was die Schnelligkeit betrifft, kein Hinderniß abgeben, und die Bewegung der Lasten an Zeit nicht mehr erfordert, als ob sie vollkommen horizontal wären. Die Ergebnisse des Versuchs sind in nachstehender Tabelle ersichtlich.

| Steigungs:<br>Verhältniß. | Geschwind<br>Wagenzuges<br>Bösch<br>in englische<br>pro S | Mittlere<br>Sefcwindigs<br>keit. |       |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--|
|                           | Beim Hinauf- u.                                           |                                  |       |  |
| 1:177                     | 22,25                                                     | 41,52                            | 31,78 |  |
| 1:265                     | 24,87                                                     | 39,13                            | 32,06 |  |
| 1:330                     | 25,26                                                     | 37,07                            | 31,16 |  |
| 1:400                     | 26,87                                                     | 36,75                            | 31,81 |  |
| 1:532                     | 27,35                                                     | 34,30                            | 30,82 |  |
| 1:590                     | 27,27                                                     | 33,16                            | 30,21 |  |
| 1:650                     | 29,03                                                     | 32,58                            | 30,80 |  |
| Horizontal                | 30,93                                                     | 30,93                            | 30,93 |  |

Die Differenzen der mittleren Geschwindigkeiten zeigen sich hier so gering, daß in dieser Beziehung Böschungen selbst bis zu 1/177 sich beim Hinaus= und Hinabsahren kompensiren. Fuhr der Wagenzug den Abhang von 1:330 hinaus, so verlor er an Zeit und legte in der Stunde nur 25 englische Meilen zurück, statt daß er auf der horizontalen Bahn 30,93 solcher Meilen gemacht hätte; suhr er aber denselben Abhang hinab, so gewann er an Zeit und machte 37 Meilen in der Stunde. Der Verlust in der einen Richtung war daher so groß, wie der Gewinn in der andern.

Man fönnte glauben, daß beim Sinaufsteigen mehr Brenn= stoff konsumirt würde, aber dies ist nicht der Fall. Sobald eine Maschine einen Abhang aufteigt, erfährt sie einen größeren Wider= stand und arbeitet also langsamer. Dadurch entsteht bei gleicher Dampfentwickelung eine höhere Spannung der Dämpfe im Kessel und in den Cylindern, folglich größerer Druck auf den Kolben und mithin stärkere Zugkraft, ohne daß mehr als auf der hori= zontalen Strecke geheizt wird. Es ist hinsichtlich des Brennstoffs überhaupt vortheilhaft, der Maschine die größtmögliche Last an= zuhängen. Bei den Versuchen, welche Pambour auf der Liver= pool=Manchester=Bahn angestellt, branchte z. B. die Lokomotive Atlas, als sie 493 Ctr. zog, 697 Pfd. Kots, und als sie 3745, also beinahe achtmal so viel zog, nur das Doppelte. Nun ift aber jede Steigung in dieser Beziehung einer Vermehrung der Last gleich zu setzen. Der aus den Cylindern in den Rauchfang strömende Dampf wirkt gang wie ein Blasebalg auf den Herd. Indem nun die Kolbenschläge langsamer werden, wird auch das Feuer von selbst weniger angefacht und weniger Roble konsumirt. Beim Hinabfahren wird überhaupt gar nicht oder nur so viel geheizt als nöthig, um das Feuer zu unterhalten; denn hier tritt eine neue Kraft, die der Schwere, fördernd hinzu, welche bei 1/300 Steigung gerade so groß ist, wie nöthig, um die Reibung zu überwinden.

Allein wenn bei den Steigungen, soweit sie sich kompensiren, auch weder an Zeit noch an Heizung wesentlich verloren geht, so ist dies keineswegs mit der anzuwendenden Kraft ebenso der Fall.

Steile Ansteigungen auf einer Eisenbahn verlängern den Weg, vermehren die Betriebskosten, vermindern die Schnelligkeit, steigern die Abnutzung und können die Rentabilität des ganzen Unternehmens in Frage stellen. Es muß daher, soviel irgend aussührbar, dahin gestrebt werden, die Bahnen und besonders solche, auf welchen ein starker Güterverkehr zu erwarten steht, in einer von der Horizontalen wenig abweichenden Richtung zu führen.

Dieselbe Maschine, welche unter günstigen Umständen auf horizontaler Bahn mit der Schuelligkeit von  $2^1/_2$  Meilen in der Stunde 5539 Etr. fortbewegte, wird bei Steigungen

von  $^{1}/_{1000}$  nur 4327,
=  $^{1}/_{300}$  = 2865,
=  $^{1}/_{96}$  = 1192 Str. ziehen.

Wechseln nun auf einer Gisenbahn horizontale Strecken mit solchen geneigten Böschungen, so kann zweierlei stattfinden: ent= weber die Last wird gleich nach der steilsten dieser Ansteigungen normirt, d. h. wenn Böschungen von 1/300 vorkommen, so kann der Lokomotive nur eine Last von 2865 Etrn. angehängt werden, ober man belaftet ben Zug wirklich mit der vollen Ladung und bedient sich dann an den steilen Stellen der Hülfslokomotive. Das erstere Verfahren sindet z. B. auf der Darlington-Bahn statt, wo die Steigungen zwar nicht sehr stark find, aber so häufig vorkommen, daß ummöglich an jeder derfelben eine Hulfs= lokomotive aufgestellt werden kann; das letztere hingegen für die Büterzüge auf der Liverpool-Bahn, wo Steigungen von 1/96 und selbst 1/39 vorkommen.\*) Die Personenzüge werden anch dort noch ohne Hülfe fortgeschafft, weil man bei diesen fast nie auf volle Fracht zu rechnen hat. Das Gewicht der Personen beträgt nämlich etwa die Hälfte ber Bruttolast, und da die Lokomotive selbst bei Steigungen von 1/300 noch an 3000 Etr. zieht, so giebt dies für jeden Zug die Möglichkeit, etwa 700 Reisende fort= zuschaffen, was als mittlerer Durchschnitt schon eine so bedeutende Personenfrequenz voraussetzt, wie fie in dem allerseltensten Falle erreicht wird. Auf den belgischen Bahnen war im Jahre 1839 ber mittlere Durchschnitt für jeden Zug nur 107 Reisende.\*\*)

<sup>\*)</sup> Abhäsionsbahnen sind bereits ausgeführt mit Neigungen von 1:14. Str.

\*\*) Im Jahre 1889/90 betrug die Gesammtzahl der auf den Eisensbahnen Deutschlands beförderten Personen 376825006. Es entsallen auf 10000 Sinwohner 8,41 km und auf 100 Quadratkilometer 7,37 km Bahnlinien.

Personen sind die werthvollste Waare, die, bei welcher man die höchsten Frachtpreise erheben darf, und deshalb sind bisher sast alle Eisenbahnen wesentlich auf Personensrequenz berechnet, die Güterfracht aber als Nebensache behandelt worden. Und doch liegt der Zeitpunkt nicht fern, wo man erkennen wird, daß gestade der Gütertransport die Basis alles Eisenbahnbetriebes ist, welcher die Anlagen rentabel machen wird, und daß in ihm der eigentliche nationalsökonomische Nutzen der Schienenwege zu suchen ist.

Personen verlangen beim Transport unzählige Rücksichten, Büter nur pünktliche und sichere Besorgung. Jene wollen schnell befördert sein, mindestens 4 bis 5 Meilen in der Stunde, wo= durch Schienenwege und namentlich Lokomotiven mit furchtbarer Schnelle abgenutzt werden. In England rechnet man für den Dienst pro englische Meile eine Lokomotive.\*) Der Gütertrans= port läßt eine gemäßigte Schnelligkeit von etwa 11/2 ober zwei Meilen in der Stunde zu,\*\*) wodurch das Material geschont wird. Um Schluß des Jahres 1841 waren auf den belgischen Bahnen 17 pCt. der Personenwagen und nur 11/2 pCt. der Güterwagen in Reparatur.\*\*\*) Die Personenfrequenz ist der größten Schwan= fung unterworfen. In der guten Jahreszeit, bei festlichen Ge= legenheiten oder zufälligen Veranlassungen ift der Andrang un= geheuer, während man zu anderen Zeiten mit halb leeren Zügen fahren muß. Beim Gütertransport kann man eigentlich immer auf volle Ladung rechnen; denn die Waare fordert nicht wie der Reisende im Augenblick seiner Ankunft auch schon weiter zu

<sup>\*)</sup> Auf den deutschen normalspurigen Gisenbahnen kommen durchschnittlich auf 10 km Betriebslänge 3,27 Lokomotiven. Str.

<sup>\*\*)</sup> Die Güterzüge auf den Haupteisenbahnen Deutschlands verkehren mit einer Geschwindigkeit einschließlich der Ausenthalte auf den Stationen von durchschnittlich 15 km in der Stunde, und Eilgüterzüge mit einer solchen von durchschnittlich 26 km.

<sup>\*\*\*)</sup> Auf den normalspurigen Eisenbahnen Deutschlands beträgt zur Zeit der durchschnittliche Reparaturstand der Lokomotiven 20 pCt., der Personenswagen 15 pCt. und der Güterwagen 6 pCt. der vorhandenen Betriebsmittel dieser Gattungen.

gehen, sondern ihr Abgang läßt sich sast immer bis zum nächsten Transport verschieben. Sie machen keine zahlreiche und kostbare Beaufsichtigung der Bahn nöthig, und die Verwaltung wird nicht wesentlich kostspieliger, wenn auch das Transportquantum sich verdoppelt oder vervielsacht.

Die Erfahrung auf ben belgischen Bahnen hat gelehrt, daß bei einer sehr weit getriebenen Herabsetzung der Transportsätze für Personen die Masse der Reisenden keineswegs für die De= gradation entschädigt, welche der Schnellbetrieb verursacht, und statt die nothwendigen Reisen oft ein staatswirthschaftlich sogar schäbliches, wenigstens nutlofes Hin- und Herreisen hervorruft. Die möglichste Herabsetzung der Frachtsätze hingegen kommt allen Alassen der Gefellschaft zu Rute, den Produzenten wie den Konfumenten, sie erhöht das Gesammtvermögen einer Nation. Mit Recht sagt daher der belgifche Bericht für 1840, daß der Transport schwerer Güter die Haupteinnahme des Betriebes ge= währe, ohne daß eine verhältnißmäßige Mehrausgabe dafür nothwendig geworden sei. Wenn num aber Erleichterung bes Güterverkehrs Hauptrücksicht sowohl für die Rentabilität des Unternehmens als auch für eine staatswirthschaftliche Wichtigkeit ift, so kommt es wefentlich darauf an, die Bahnen mit mög= lichst geringer Steigung anzulegen. Denn wenn auch bie Bersonenfrequenz einer Bahn leichte Anfteigungen zuläßt, fo treten die Nachtheile doch sogleich bei der Güterfracht hervor, wo es darauf ankommt, so viel Centner wie möglich mit demfelben Buge fortzuschaffen.

Bei einer Bahn, auf welcher Steigungen von 1/300 vorstommen, wird man bei einer gegebenen Anzahl von arbeitenden Lokomotiven entweder nur halb so viel Last fortschaffen können, als auf einer ebenso langen, aber horizontalen Bahn, oder man wird dieselbe Last nur mit doppelt so vielen Lokomotiven zu fördern vermögen. Da man sich hierbei zum Theil der Hülfsslokomotiven bedienen wird, welche bei jeder Bahn für eventuelle

Fälle im Freien stehend erhalten werden müssen, so wird der Betrieb der ersten Bahn nicht eben doppelt so theuer, jedenfalls aber die Kosten desselben sehr bedeutend höher sein als die der zweiten.

Nun macht aber das Terrain bei den meisten großen Bahnsanlagen es keineswegs leicht, noch selbst überall möglich, die Böschungen zu vermeiden. Nachstehende Tabelle, welche das Maximum der Ansteigungen der bedeutendsten Sisenbahnen in Europa nachweist, zeigt, bis zu welchem Grade man sich in die Unebenheiten des Bodens hat fügen müssen.

| Deutschland: | : Braunschweig=Vienenburg | steilste | Ansteigung    | 1:283 |
|--------------|---------------------------|----------|---------------|-------|
|              | München=Augsburg          | =        | =             | 1:280 |
|              | Röln=Aachen               | =        | =             | 1:264 |
|              | Taunusbahn                | = "      | =             | 1:250 |
|              | Leipzig=Dresden           | =        | =             | 1:200 |
|              | Wien=Raab                 | =        | =             | 1:137 |
|              | Berlin=Frankfurt          | =        | <b>s</b> .    | 1:114 |
| Belgien:     | Mons-Jurbise              | =        | <b>=</b> , () | 1:317 |
|              | Waremme=Aus               | =        | = -           | 1:303 |
|              | Tubize=Braine le Comte    | =        | =             | 1:223 |
|              | Lüttich=Preußische Grenze | =        | =             | 1:100 |
| Frankreich:  | Paris=St.Germain=Mülhau   | sen=     | =             | 1:100 |
|              | Thann= und Straßburg=Bas  | el =     | =             | 1:125 |
| England:     | Southampton               | =        | =             | 1:202 |
|              | Manchester=Bury           | F        | =             | 1:200 |
|              | Leeds=Selby               | =        | =             | 1:166 |
|              | Newcastle=Carlisle        | =        | =             | 1:160 |
|              | Manchester=Leeds          | =        | =             | 1:150 |
|              | London=Brighton           | =        | =             | 1:147 |
|              | London=Croydon            | =        | =             | 1:100 |
|              | Grand=Junction            | =        | =             | 1:100 |
|              | Dublin-Kingston           | =        | =             | 1:100 |
|              | Liverpool=Manchester      | =        | =             | 1: 89 |
|              | Birmingham=Gloucefter     | =        | =             | 1: 37 |

17\*

welche letztere Strecke bennoch, und zwar mit amerikanischen Lokomotiven befahren wird. Im Allgemeinen kann man Steisgungen von <sup>1</sup>/300 auf langen Bahnen als unvermeidlich ansnehmen.\*) Denn wie vortheilhaft auch die horizontale oder wenig davon abweichende Richtung ist, so giebt es augenscheinlich eine Grenze, über welche hinaus die zur Erreichung dieses Vortheils zu bringenden Opfer so groß werden, daß sie außer Verhältniß mit dem erzielten Antzen stehen. Ein Beispiel wird dies deutslich machen.

Es befinde sich zwischen zwei Orten, welche zwei Meilen von einander entsernt liegen, ein Hügel von 80 Fuß relativer Erhöhung und stetiger Abböschung nach beiden Seiten, so wird eine Sisendahn mit der Steigung von 1:300 denselben ohne alle weitere Terrainforrektion überschreiten. Wollte man die Ansteigung der Bahn aber auf 1:1000 reduziren, so würde ein zwei Meilen langer, in der Mitte 80-24=56 Fuß tieser Sinschnitt nothwendig. Man würde daher vielleicht auf einer Strecke schon zur Ausssührung eines Tunnels schreiten müssen, und zedenfalls würde diese Erdarbeit mehrere Hunderttausende an Anlagekapital kosten. Um sich einen Begriff von dem Ausswahl zu machen, welchen solche Arbeiten verursachen, möge hier Folgendes gesagt sein.

Ein Durchstich, wie der hier in Rede stehende, würde bei der vortheilhaftesten Bodenbeschaffenheit mindestens 800 000 Schachtruthen Erdaushebung erfordern. Auf den am wohlseilsten erbauten deutschen Eisenbahnen betragen die durchschnittlichen Rosten pro Schachtruthe  $1^1/5$  Thlr. Pr. Cour.; mithin würde dieser Durchschnitt nahe an eine Million Thaler kosten. Nun waren die Einschnitte auf den genannten Bahnen nicht über 30 Fuß ties. Die Rosten der Erdarbeiten wachsen aber,

<sup>\*)</sup> Die größte zulässige Steigung auf den Haupteisenbahnen Deutsch= lands ist auf 1:80 festgesetzt und soll auch in Ausnahmefällen nicht stärker als 1:40 sein.

abgesehen von der dadurch herbeigeführten größeren Zahl zu bewegender Schachtruthen, sehr bedeutend mit der Tiese, aus welcher sie ausgehoben werden sollen. Fehlte es an Raum zur Ablagerung der Erde, wäre das Terrain sandig und locker, so daß die Böschungen flacher gehalten werden müßten, so könnten die Kosten so bedeutend werden, daß man sich lieber zur Anslegung eines Tunnels entschlösse.

Auf der Köln-Aachener Bahn kostete die Anlage des Tunnels pro laufenden Fuß . . . . . . 150 Thaler,

= = Leipzig=Dresdener . . . . . . 183 =

oder durchschnittlich jede Viertelmeile eine Million Thaler.

Es ist eine der wichtigsten Fragen, welche bei jeder Eisenschnanlage zur Sprache kommt, wie weit man in der Korrektion des Terrains gehen soll, um bessere Steigungsverhältnisse zu erlangen, mit anderen Worten, wie viel man an den Baukosten zusetzen will, um an den Betriebskosten zu sparen. Die erstere, ein für allemal verausgabte Summe stellt Kapital, die letztere, sich alljährlich wiederholende, Zinsen dar.

Diese Frage läßt sich allgemein gültig auf keine Weise beantworten, vielmehr muß die Ermittelung derselben für jeden konkreten Fall besonders angestellt werden. Aber die Prinzipien, nach denen dies geschehen sollte, wollen wir versuchen darzulegen.

Auf der einen Seite der Rechnung steht in positiven Zahlen und mit hinreichender Genauigkeit der Bananschlag dersselben Bahn, wenn man das Maximum der Steigung auf 1/1000, 1/300 oder 1/150 festsetzt. Die Zeiten sind vorbei, wo die Veranschlagungen um das Doppelte, selbst um das Viersache überschritten wurden, und nach der Erfahrung, welche jetzt vorsliegt, muß der Anschlag den wirklichen Baukosten so nahe kommen, daß wesentliche Abweichungen sich später nicht heraussstellen. Man wird mit hinlänglicher Gewißheit übersehen, daß

die Bahn im ersten Falle z. B. 8, im andern 7 und im dritten 6 Millionen kosten wird.

Aber der zweite Faktor läßt sich mit eben der Bestimmtheit nicht angeben. Daß die Frequenz zwischen zwei Städten, welche durch eine Eisenbahn verbunden werden, sich sehr wesentlich erhöhen muß, ist vorauszusehen. Der Erfolg hat in dieser Beziehung noch immer die kühnsten Hoffnungen übertroffen.

Es cirkulirten z. B. täglich

|          |                      |     | nlegung der | •         | nach Anlegung |  |  |
|----------|----------------------|-----|-------------|-----------|---------------|--|--|
|          |                      | Gi  | isenbahn    | derselben |               |  |  |
| zwischen | Liverpool-Manchester | 400 | Personen    | 1620      | Personen      |  |  |
| =        | Stockton-Darlington  | 130 | · =         | 630       | =             |  |  |
| =        | Newcastle=Carlisle   | 90  | =           | 500       | =             |  |  |
| =        | Arbroath=Forfar      | 20  | =           | 200       | =             |  |  |
| =        | Brüffel=Antwerpen    | 200 | =           | 3000      | =             |  |  |

Die Frequenz war also hier um das 4=, 5=, 10= und 15 sache gestiegen.\*)

Die Güterbewegung kann natürlich in diesem Maße nicht zunehmen, weil sie an ganz andere Bedingungen, an eine bestimmte Nachfrage und Produktion gebunden ist; beide wachsen jedoch ebenfalls, wenn die Frachtpreise sinken und die Schnelligsteit und Sicherheit des Transports zunimmt. Nur das Wieviel ist bei allen diesen Verhältnissen unmöglich zu ermitteln, und doch ist eben dies Wieviel sehr wichtig zu kennen.

Die Terrainkorrektion von ½000 auf ½1000 Steigung der Bahn kostete in dem Beispiel, welches wir oben annahmen, 1 Mill. Thaler. Es läßt sich serner ermitteln, daß die Selbst= förderkosten pro Centner und Meile auf der ersten Steigung 7, auf der letzten nur 4 Silberpsennige kosten werden, weil man

<sup>\*)</sup> Bei Annahme einer Sinwohnerzahl Deutschlands von  $40^1/2$  Millionen entfallen auf einen Sinwohner 9,3 Fahrten auf den normalspurigen Sisenbahnen Deutschlands.

Rurven. 263

bei jener die Zugkraft vermehren oder die Ladung vermindern Diese Vermehrung der Betriebskosten auf 1 Meile Steigung (in jeder Richtung der Bahn) würde, wenn auf berselben eine Güterbewegung von 6 Mill. Etrn. stattfände, 18 Mill. Silberpfennige oder 50 000 Thir. austragen, welche alle Jahre aufs Neue zugeschoffen werden müssen und daher zu 4 pCt. einem Kapital von 11/4 Millionen entsprechen. Konnte man daher eine solche oder eine noch bedeutendere Frequenz voraussehen, so war man vollkommen berechtigt, 1 Million für den Durch= stich des Hügels auszugeben, und man gewann für alle Zukunft an dem reinen Ertrage des Unternehmens. Erreichte hingegen die Güterbewegung jene Höhe nicht, waren auf ber Bahn des Jahres nur 5 oder 4 Millionen Centner zu transportiren, so verlor man für alle Zukunft an den Zinsen des auf die Kor= rektion verwendeten Kapitals. Man wird daher mit großen Terrainkorrektionen sehr vorsichtig sein; andererseits aber ift eine spätere Zunahme des Verkehrs durch Aufschwung des Handels, durch den Anschluß neuer Bahnen sehr möglich, während eine nachträgliche Korrektion den ganzen Betrieb unterbricht und fast alle früheren Ausgaben verlieren läßt.

Wir branchen kaum zu erwähnen, daß wir in unserem Beisspiel ziemlich extreme Annahmen gewählt, und daß man selten in die Nothwendigkeit kommen wird, einen Durchstich für 1 Milslion zu machen. Man wird in den meisten Fällen ein solches Terrain durch einen Uniweg ganz zu vermeiden suchen.

Der Uebergang einer Eisenbahn in eine veränderte Richtung geschieht stets durch eine ganz allmälig gekrümmte Linie. Wenn ein Wagenzug, welcher auf der Bahn in gerader Linie einherzog, mittelst einer Kurve in eine veränderte Richtung geleitet wird; so entsteht aus dem sedem Körper innewohnenden Beharrungs-vermögen ein Orängen der Spurkränze der Käder gegen die auswendige Schienenreihe, wodurch nicht nur eine sehr vermehrte Reibung, sondern selbst bei engen Kadien und großer Schnellig-

feit die Gefahr entsteht, daß die Lokomotive aus der Schienen= lage abspringt oder die Achse bricht. Da überdies in jeder Krümmung die auswendige der beiden konzentrischen Schienen= linien länger als die inwendige sein muß, so haben die Käder auf dieser einen längeren Weg als auf jener zu durchlausen. Beide Käder sitzen aber an derselben Achse fest, so daß eines nicht schneller wie das andere sich umdrehen kann, und die auß= wendigen Käder müssen daher theilweise schleifen, wodurch die Reibung abermals vermehrt wird.

Es sind mehrere, zum Theil sehr sinnreiche Vorschläge ge= macht worden, um diesem Uebelstande abzuhelfen, ohne daß der Zweck bis jetzt genügend erreicht worden wäre. Man machte 3. B. die Felgen der Räder konisch, so daß der Durchmesser des Rades, an der Außenseite gemessen, kleiner war, als an der innern. Trieb nun die Centrifugalfraft ben Wagen in einer nach rechts gebogenen Kurve gegen die auswendige Schiene, so be= wegten sich die linken Räber auf dem inneren größeren, die rechten Räder auf dem äußeren fleineren Durchmesser,\*) und die ersteren legten dadurch von selbst in derselben Zeit den größeren, die letzteren den kleineren Weg zurück. Allein die Konizität der Räder hat den großen Nachtheil, daß felbst auf ber geraden Strecke der Bahn der Wagenzug eine schaukelnde Bewegung annimmt und die so lästige Seitenschwenkung (mouvement de lacet), besonders bei den von der Lokomotive entsernten Fahrzengen bedeutend vermehrt wird.

Ein anderer Borschlag war, die Schienen so einzurichten, daß in den Kurven das auswendige Rad nicht mehr auf den Felgen, sondern auf dem Kranz, welcher das Abgleiten verhindern soll, läuft. Das Abgleiten mußte dabei durch einen besonderen Rand an der Schiene verhindert werden. Diese Einrichtung ist

<sup>\*)</sup> Die konische Form der Laufflächen der Radreifen durch eine cylindrische zu ersetzen, hat sich nicht allgemein als zwecknäßig erwiesen. Str.

aber natürlich nur dann möglich, wenn auf einer Bahn alle Kurven mit demselben, und zwar bei der gewöhnlichen und nothewendigen Höhe des Kranzes mit einem sehr kleinen Radius beschrieben werden.

Ferner hat man die Wagen mit vier Räderpaaren versehen,\*) von welchen je zwei Paar so dicht als möglich aneinander gerückt und unter sich zwar so verbunden wurden, daß die Achsen ihre Parasselität beibehalten, mit dem Wagen aber so, daß sie sich sich gegen die Normallage um etwas verschieben können. Bei den Dampswagen hat dies den Nachtheil, daß dann die Räder dersselben nicht mehr gekuppelt werden können, wodurch die auf den Triebrädern ruhende Last und mithin die Abhäsion vermindert wird; bei den übrigen Wagen hingegen, daß diese sehr groß werden, wodurch mancherlei Unbequemlichseiten entstehen. Das gewöhnlichste Auskunftsmittel ist, daß man die auswendige Schienenreihe um etwas höher legt, als die inwendige, so daß, wenn die Centrisugalkraft die Wagen nach außen drängt, die Schwerkraft sie wieder nach innen zieht,\*\*) wodurch freisich das Schleifen der äußeren Käder nicht beseitigt wird.

Alle diese Mittel vermögen dem Zweck nicht vollständig zu entsprechen, was man schon daraus entnehmen kann, daß die Centrisugalkraft eine variable ist, welche mit der Schnelligkeit der Bewegung wächst und abnimmt, während die Schwerkraft eine ganz konstante ist. Das Sicherste ist immer, die Kurven mit einem sehr großen Halbmesser zu konstruiren, oder die Schnelligkeit bei den engeren Kurven zu ermäßigen.

Die in England angestellten Versuche haben gezeigt, daß die Schnelligkeit der Wagenzüge bei solchen Kurven, welche mit

<sup>\*)</sup> Wagen mit sog. Trukgestellen werden in der neuesten Zeit auch auf den deutschen Gisenbahnen (mit vier und mehr Räderpaaren) mehrsach angewandt.

<sup>\*\*)</sup> Die Ueberhöhung der äußeren Schienen in Krümmungen wird unter Berücksichtigung des Halbmessers derselben und der für die Züge zur Anwendung kommenden Geschwindigkeit bemessen. Str.

einem Radius von ½ englischen Meile = 213 Authen beschrieben sind, genau dieselbe ist, wie auf der ganz geraden Strecke der Bahn. Es war auch nicht die geringste Abnahme der Schnelligkeit zu ermitteln, und diese Versuche wurden in großer Zahl und unter so verschiedenen Umständen vorgenommen, daß das Resultat nicht bezweiselt werden kann. Auf den bisher ausgesührten Eisenbahnen in Deutschland sind die Kurven\*)

mit Radien von 300 bis 100 Ruthen,

beschrieben.

| in | Frankrei | ct) |  |  |  |   | 100 | = |
|----|----------|-----|--|--|--|---|-----|---|
| in | Belgien  | ٠.  |  |  |  | , | 100 | = |
|    | England  |     |  |  |  |   |     | = |

Wie nun anch diesen Bedingungen mehr oder weniger vollkommen entsprochen werden möge, immer sind Umwege eine Abweichung von der geraden Linie in horizontaler Projektion, wie die Böschungen es in der vertikalen sind. Diese bedingen, daß die ursprüngliche Kraft vermehrt, jene, daß sie während einer längeren Zeit in Anspruch genommen wird. Könnte man den Hügel, den man nicht durchstechen will, nicht anders als auf einem Umwege von 3/4 Meilen vermeiden, so kommt die Rechnung wieder auf ungefähr dasselbe Resultat. Denn wenn die Selbstförderkosten auf der horizontalen Bahn 4 Silberpfennige betrugen, so verursacht der Umweg von 3/4 Meilen 3 Silberpfennige Mehrkosten, was bei 6 Millionen Centnern abermals 50 000 Thaler jährlich austrägt.

Sechs Millionen Centner sind, wie schon oben gesagt, eine Annahme, welche nicht leicht auf einer deutschen Bahn sich verswirklichen kann,\*\*) und es wurde dies Beispiel nur gewählt, unt

<sup>\*)</sup> Der kleinste zulässige Halbmesser der gekrümmten Geleise auf den Eisenbahnen Deutschlands mit normaler Spur beträgt 300 Meter und in Ausnahmefällen 180 Meter.

<sup>\*\*)</sup> In welchem Umfange der Güterverkehr gewachsen ist, läßt erssehen, daß im Rechnungsjahr 1889/90 auf den normalspurigen deutschen Sisenbahnen 212 093 339 Tonnen (4 241 866 780 Etr.) Güter aller Art gegen Frachtberechnung und außerdem 1 473 282 Tonnen Dienstgut befördert

darzuthun, daß unter Umständen selbst sehr bedeutende Vermehrungen des Anlagekapitals zu rechtfertigen sind. Um nun den Werth eines Umweges in Zahlen näher zu bestimmen, wollen wir die Verhältnisse der belgischen und der Leipzig-Dresdener Bahn unserer Rechnung zu Grunde legen.

Es wurden im Jahre 1840 auf den belgischen Bahnen überhaupt 156 801 Meilen zurückgelegt. Die Gesammtkosten während dieser Zeit betrugen:

Kür das Personal, für Unterhaltung der Gebäulichkeiten, 2In= überhaupt pro Meile schaffung von Mate= 630812 Fres. 1 Thir. 2 Sgr. — Pf. rial 2c. . . . . . Betriebskraft, Unter= haltung, Reparatur und Ersatz der Betriebs= mittel. Schienenwege= Beleuchtung, Coaksöfen, Werkstätten. Wasser= Direktion, Inspektion, Kontrole, Herein= schaffen und Abbringen ber Güter 2c. . . . 530526 = — = 27 =

Folglich für jede von einem Wagen= zug auf der Bahn zurückgelegte Meile 5 Thlr. 2 Sgr. 8 Pf.

Auf der Leipzig=Dresdener Bahn wurden in demselben Jahre überhaupt gefahren 46,868 Meilen.

worden sind, von denen allein 136 150 937 Tonnen (2 723 018 740 Ctr.) gegen Frachtberechnung auf die preußischen Staatseisenbahnen und auf Rechnung des preußischen Staates verwaltete Eisenbahnen entsallen. Str.

Es kosteten: überhaupt vro Meile 54656 Thir. Unterhaltung der Bahn 1 Thir. 5 Sgr. — Pf. Betrieb . . . . . 50559 1 = 2 = Heizung und Repara= tur der Lokomotiven. Instandhaltung und Umbau der Wagen 2c. 119622 = 2 = 16 Verwaltung 23391 - = 14 11 =

mithin die Zugmeile 5 Thir. 8 Sgr. 10 Pf.\*)

Mun wurden ferner (wenn die jährlich zurückgelegte Meilensahl mit der Zahl dividirt wird, welche die Länge der Bahn in Meilen angiebt) die belgischen Bahnen mehr als nenns, die sächsische mehr als achtmal täglich ihrer ganzen Länge nach befahren. Legen wir nun auch nur die letzten Berhältnisse bei unserem Beispiele zu Grunde, so werden auf einer Bahn, welche einen Umweg von <sup>3</sup>/4 Meilen macht, täglich <sup>3</sup>/4 × 8 oder 6 Meilen umgefahren, folglich täglich eine Mehrausgabe von etwa 31 Thlrn. oder des Jahres von mehr als 11000 Thlrn. nöthig, und der Umweg von 1 Meile kostet sehr nahe die Zinsen einer halben Million Thaler an Betrieb, ohne die Bankosten zu rechnen.

Die Umwege haben aber doch den Vorzug vor starken Steigungen, daß sie den Betrieb weniger Zusälligkeiten aussetzen, das Material nicht so sehr zu Grunde richten und, wenn sie mit Vermeidung großer Banwerke ausgeführt sind, in der Regel geringere Unterhaltungskosten in Anspruch nehmen.

Die Umwege sind die zweite wichtige Frage, welche bei Bestimmung der Traits einer Cisenbahn zu erörtern ist.

<sup>\*)</sup> Eine Bergleichung der Kosten für die Zugmeile mit den jeht für dieselbe auszuwendenden Beträgen läßt sich aus dem Grunde nicht geben, weil die Züge nicht auf einer Bahn verbleiben, sondern auf andere Bahnen übergehen; die Betriebsausgaben auf den normalspurigen deutschen Sisensbahnen betragen für einen Kilometer der durchschnittlichen Betriebslänge 16801 Mark.

Welchen großen Ginfluß bie Steigungen und die Länge einer Bahn auch immer auf die Größe des Anlagekapitals und der Wohlfeilheit ihres Betriebes haben, so sind es doch unter allen Umständen die Verkehrsverhältnisse, welche ihre Richtung bestimmen (wenigstens bei Privatunternehmungen). Niemand wird eine Eisenbahn durch eine öde Steppe bauen, bloß weil sie horizontal ift und weil man bort geradeaus gehen kann. Wir sehen im Gegentheil deren selbst in sehr ungünstigem Terrain in lohnendem Betriebe, wenn sie nur dem wahren Bedürfniß des Verkehrs ent= sprechen. Deshalb sollen Gisenbahnen sich dem einmal bestehenden Ruge des Landverkehrs auschließen, denn fie schaffen an und für sich keinen neuen Handel, sondern vervielfachen nur den bereits bestehenden. Die Gisenbahn soll nicht die absolut fürzeste Linie zwischen zwei Endpunkten bilden, sondern, so weit irgend möglich, gewerbreiche Städte und wohlhabende Landstriche berühren. arme Gegend wird nicht reich, weil lange Güterzüge durch ihre Fluren hineilen, und eine Stadt noch kein Handelsplat mit großen Kapitalien und auswärtigen Verbindungen, weil ein Schienenweg dahin führt.\*) Nur da, wo das Bedürfniß einer schnellen und wohlfeilen Kommunifation durch die Berkehrsver= hältnisse geboten ift, wird die Gisenbahn gedeihen und gedeihen machen. Umwege sind daher bis zu einer gewissen Grenze ge= rechtfertigt und geboten, und mehr noch als das Terrain ent= scheiden die Verkehrsverhältnisse die Richtung einer Bahn in letzter Instanz.

Die Eisenbahn soll daher nicht bloß das Interesse der beiden Endpunkte berücksichtigen, wie bedeutend diese immer sein mögen, sondern wesentlich auch das der zwischenliegenden Land=

<sup>\*)</sup> Der große Berkehr, welchen Handel und Industrie durch die Sischahnen erhalten haben, hat auch nicht selten nicht gewerbreiche Städte und arme Orte zu Handelspläten und Industriestädten gemacht, insbessondere solche Orte, welche Kreuzungsstationen verkehrsreicher Bahnlinien wurden.

stricke und kleinen Städte.\*) Die Frequenz derselben, der sos genannte innere Verkehr, ist nämlich sehr viel bedeutender, als man gewöhnlich annimmt. Auf den 45 Meilen der belgischen Bahnen hatte sich im Jahre 1840 die Hälfte der ganzen Bewölkerung des Landes, nämlich 2½ Millionen Menschen bewegt, und von diesen hatte nach stattgehabten Ermittelungen ein jeder nur durchschnittlich 5½ Meilen zurückgelegt. Auf der Magdeburgs Leipziger Bahn suhr 1841 im Durchschnitt jeder Reisende 5½ Weilen und auf der Leipzigs Dresdener 7½ Meilen. Es ist also bei weitem nicht der von Ende zu Ende durchgehende Reises verkehr, welcher die Bahn alimentirt, sondern hauptsächlich sind es die Reisen auf kürzeren Strecken derselben, von Zwischenpunkt zu Zwischenpunkt oder von den Endpunkten zu denselben.\*\*) Wenn aber eine Bahn keine solche Zwischenpunkte bildenden Städte berührte, so siele dieser wichtige Verkehr weg.

Die Entscheidung, ob man einen Umweg von so viel tausend Ruthen machen will, um diese gewerdthätige Landstadt, jene an Produkten reiche Gegend zu berühren, beruht lediglich auf einer richtigen Abwägung der vermehrten Anlagekosten und der additionellen Betriebskosten für jene Tausende von Ruthen, im Bersgleich mit der zu erwartenden Vermehrung der Frequenz, welche letztere aber immer nur annähernd bestimmt werden kann.

Allgemein gültig ist der Satz, daß sehr rege Verkehrsvershältnisse eine kostspieligere und vollkommenere Anlage gestatten und fordern, eine minder entwickelte Thätigkeit des Handels und der Betriebsamkeit sich hingegen mit dem minder vollkommenen

<sup>\*)</sup> Dieser Forderung wird jett durch Anlage von Bahnen untergeordneter Bedeutung Rechnung getragen, während die Hauptbahnen fast ausschließlich zum Verkehr für die kürzeste Verbindung zwischen den Hauptstationen (Handels- und Industriestädten) dienen.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Ausspruch ist auch heute noch zutressend; auf den deutschen Eisenbahnen mit normaler Spur legt jede beförderte Person durchschnittlich 26,99 km zurück.

Medium begnügt, und auch nur ein solches rentabel macht.\*) Daher der enorme und doch zulässige Auswand der englischen Bahnen, daher die nothwendige Wohlfeilheit der deutschen.

In England kostet 3. B. die nur wenig mehr als <sup>3</sup>/4 Meilen lange London-Greenwich-Bahn 5 480 000 Thaler bei freilich ganz exceptionellen Verhältnissen, da diese Bahn auf ihrer ganzen Erstreckung über gemauerte Vogenstellungen geführt wurde, und mit <sup>1</sup>/3 ihrer Länge in der Stadt London selbst liegt. Die bloße Grundentschädigung kostete mehr als 2 Millionen Thaler.

Es kosteten ferner pro laufende beutsche Meile

| in England                                 | London=Croydon         | 2302000 | Thlr. |
|--------------------------------------------|------------------------|---------|-------|
|                                            | Manchester=Bolton      | 1890000 | =     |
|                                            | London=Birmingham      | 1560000 | =     |
|                                            | Liverpool=Manchester   | 1380000 | =     |
|                                            | Great=Western          | 1340000 | =     |
|                                            | Manchester=Leeds       | 1260000 | =     |
|                                            | Grand=Junction         | 720000  | =     |
|                                            | Preston=Lancaster      | 716000  | =     |
|                                            | North=Union            | 704000  | =     |
|                                            | Leeds=Selby            | 544 000 | =     |
|                                            | Glasgow=Garnkirk       | 378000  | =     |
|                                            | York=Nord=Midland      | 306 000 | =     |
|                                            | Arbroath=Forfar        | 216 000 | =     |
|                                            | Arbroath=Dundee        | 210 000 | =     |
| in Frankreich                              | Etienne=Lyon           | 592000  | =     |
| in Belgien die 13 ersten Sektionen, welche |                        |         |       |
| · ·                                        | etwa 3/4 nur einfaches |         |       |
| Geleise haben**)                           |                        | 304000  | =     |
|                                            |                        |         |       |

<sup>\*)</sup> Während in früheren Jahren die Eisenbahnen fast alle gleichmäßig gebaut wurden, hat man in den letzten Jahrzehnten diesenigen Bahnen, welche einen geringeren Verkehr erwarten ließen, auch einfacher gebaut und ausgerüstet.

<sup>\*\*)</sup> Die Strecke von Lüttich bis Berviers, welche noch im Bau, wird aber bedeutend theurer und wohl die theuerste auf dem Kontinent.

#### in Deutschland mit einfachem Geleise

| Köln=Nachen                  | 500000  | Thir |
|------------------------------|---------|------|
| Düsseldorf=Elberfeld         | 500 000 | =    |
| Berlin=Potsdam               | 400000  | =    |
| Leipzig=Dresden (Doppelbahn) | 360000  | =    |
| Badische                     | 370000  | =    |
| Taunus                       | 320 000 | =    |
| Hamburg=Bergedorf            | 375000  | =    |
| München=Augsburg             | 270000  | =    |
| Berlin-Frankfurt a. D.       | 250000  | =    |
| Berlin=Anhalt                | 210000  | =    |
| Berlin=Stettin (schmale      |         |      |
| Kronenbreite)                | 184000  | =    |
| Magdeburg=Leipzig            | 209000  | =    |
| Kaiser Ferdinand=Nordbahn    | 164000  | =    |
|                              |         |      |

Bahnen, welche so ungeheure Terrainschwierigkeiten zu besiegen hatten, wie Köln-Aachen und Düsseldors-Slberseld, können keinen Maßstab des Verkehrs abgeben, ebensowenig diesenigen, welche bei der Neuheit der Sache ein hohes Lehrgeld zahlen mußten. Man darf annehmen, daß im mittleren Durchschnitt in Deutschland die Eisenbahnen für ½ Million pro lausende Meile herzustellen sind.\*) Hiernach vermehren sich die Kosten einer Sisens dahn für jede Meile Umweg, wenn zu dem durchschnittlichen Anlagekapital von ¼ Million die kapitalisirten Mehrkosten des Betriebes mit ½ Million hinzugerechnet werden, um

<sup>\*)</sup> Bon dem auf die Anlage und Ausrüstung der normalspurigen Sisenbahnen Deutschlands verwendeten Anlagekapital entfallen auf 1 km Bahnlänge 252268 Mark. Die Gesamuntkosten der Stadtbahn in Berlin einschließlich der antheiligen Kosten an dem Umbau des Schlesischen Bahnhoses in Berlin und an dem Neubau des Bahnhoses Charlottenburg betragen beirund 11½ km Längerund 68 140000 Mark, wovon 33 412000 Mark auf den Grunderwerd entsallen, letzterer würde einen bedeutend höheren Betrag ersordert haben, wenn die Bahn nicht auf eine große Strecke siskalisches Terrain und außerhalb der Stadt Ackerland berührt hätte. Str.

3/4 Millionen, welche von der durch den Umweg beabsichtigten Vermehrung der Frequenz aufgewogen werden sollen.

Wir haben gesehen, wie sowohl Terrain als Verkehrsver= hältnisse die Bahnen zwingen, von der geraden Linie abzuweichen; es bleibt übrig, in wenig Worten die politischen und Territorial= Verhältnisse zu berühren.

Daß die Anlage einer Eisenbahn auf lange Zeit hinaus und aus weiten Kreisen den Verkehr in eine bestimmte Richtung leitet, liegt in der Natur der Sache. Man hätte daher vermuthen können, die Staatsregierungen würden sich sogleich an die Spitze dieser Unternehmungen stellen, um die Richtungen der Bahnen nach dem Interesse der Gesammtheit zu regeln. Dies geschah jedoch nicht.

In England konnte freilich Alles dem Associationsgeist der Privaten überlassen bleiben. Kein Unternehmen erschien zu groß oder zu kostspielig bei dem Uebersluß an Kapitalien, dem Untersnehmungsgeist des Volkes und der hohen Entwickelung der Industrie und des Handels; auch gab es innerhalb des meerumspülten Umfanges des Königreiches keine politischen Grenzen, welche den Anlagen Schwierigkeiten in den Weg legten oder Jasoussen hervorzriesen. Anders auf dem Kontinent und vor Allem in Deutschland. Dennoch blieb die belgische Regierung lange die einzige, welche den Bau der Eisenbahnen nach einem vorher durchdachten Plan und im Interesse des Staats wie der Einzelnen für das ganze Land übernahm. Der Erfolg hat bereits gezeigt, wie sehr die Ausschrung gelungen ist.

In Deutschland handelt es sich bei der Wahl der Richtung für Eisenbahnen in der That nicht darum, ob diese oder jene Landstadt berührt werde, sondern sehr oft, ob der Welthandel seinen Zug durch ein Königreich nehmen oder es vermeiden soll. Dennoch blieb Alles dem Unternehmungsgeiste der Privatleute überlassen, und zu ihrer Ehre sei es gesagt, daß Deutschland durch ihren Muth und ihre Einsicht mit Ausschluß Belgiens das an Eisenbahnen reichste Land des Kontinents wurde, bevor irgend

eine Regierung ihnen zu Hülfe kam.\*) Freilich war Personenfrequenz Hauptrücksicht, es wurden nur die lukrativsten Strecken ansgebeutet, und es entstanden Nichtungen, welche in ein rationelles Staatseisenbahnnetz nicht passen wollen.

Bald stellte sich jedoch herans, daß die Regierungen so großen Unternehmungen nicht fremd bleiben komten.\*\*) Zunächst gerieth die Post in Konflikt mit den Eisenbahnen, welche in der Hand der Staatsverwaltung ein wesenklicher Vortheil für sie gewesen wären, und die ihr als Privateigenthum eine nicht zu besiegende Konkurrenz entgegenstellten. Die Nothwendigkeit, den weniger begünstigten Provinzen einen erleichterten Absatz für ihre Erzengnisse zu verschaffen, die entlegeneren Theile des Landes mit der Handtmasse zu verschnielzen, endlich die militärischen Rückssichten, Alles sprach dafür, anch da Eisenbahnen zu bauen, wo sie sich nicht unmittelbar rentiren konnten, und dies vermochte nur der Staat.

Nach und nach haben denn auch fast alle deutschen Regierungen Eisenbahnanlagen unter verschiedenen Bedingungen entweder selbst übernommen, unterstützt oder garantirt.\*\*\*) Preußen that diesen Schritt zuletzt, aber im großartigsten Stil, indem gleich für 200 Meilen Gewähr geleistet wurde, und die Frage, welche wir zu beleuchten gesucht haben, wird daher dort in nächster Zulunst vielsach in Anregung gebracht werden.†)

<sup>\*)</sup> Die Gesammtsänge der normasspurigen Sisenbahnen Deutschlands ohne die Anschlüßgeseise an gewerbliche Stablissements 2c. beträgt zur Zeit 41879 km und die der schmasspurigen 1051 km. Str.

<sup>\*\*)</sup> Gesetz über die Eisenbahn-Unternehmungen in Preußen vom 3. November 1838.

<sup>\*\*\*)</sup> Allerhöchste Kabinetsordre vom 22. November 1842, betreffend die Uebernahme einer Zinsgarantie von 3½ pCt. an einige hülfsbedürstige Eisenbahn-Unternehmungen in Preußen. Str.

<sup>†)</sup> Auf Grund des Gesetzes vom 7. Dezember 1849 wurden die ersten Bahnen in Preußen vom Staate gebaut und die Saarbrücker Bahn 1850, die ersten Strecken der Oftbahn 1851 eröffnet. Str.

## 3 11 r

# Onientalischen Frage.



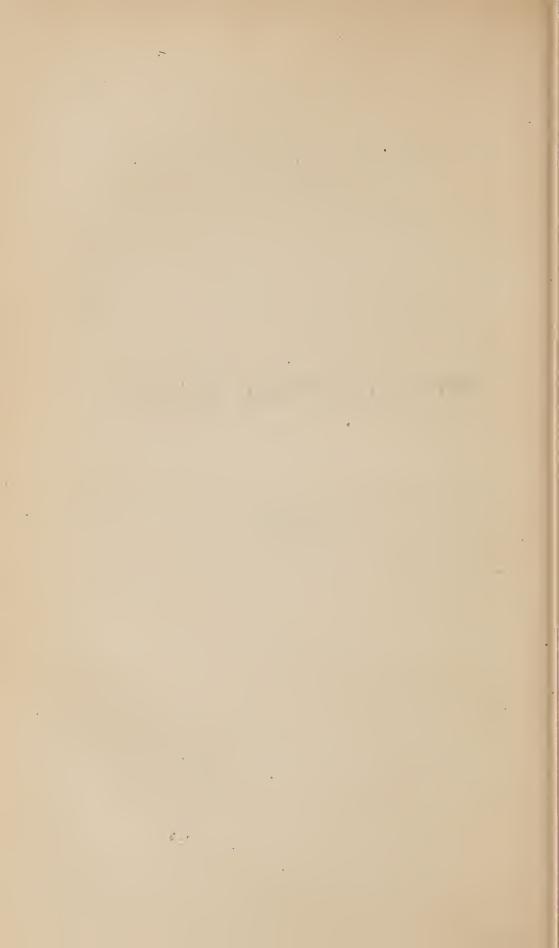

# Vorbemerkung.

Die hier folgenden fünf kurzeren Auffähe sind in den Jahren 1841 bis 1844 in den Beilagen der Augsburger Allgemeinen Zeitung erschienen. Es sind:

Deutschland und Palästina. 1841. Land und Bolk der Kurden. 1841. Militärisch-politische Lage des osmanischen Reichs. 1841. Reschid, Izzet und die Pforte. 1842. Die Donaumündung. 1844.

Ihrem Inhalte nach lassen sich die Auffätze unter der Bezeichnung "Zur orientalischen Frage" zusammensassen; und wenn auch im zweiten ethnographische, im fünsten geographische Gesichtspunkte mitsprechen, so treten doch in allen die politischen und kriegerischen, damals ebenso wie oft zuvor und später Europa stark bewegenden Ereignisse im Orient in den Vordergrund.

Moltke war im Spätherbst 1839 aus der Türkei zurückgekehrt, nachs dem er während seines dortigen vierjährigen Ausenthalts eine gründliche Kenntuiß von Land und Leuten erworben und reiche, vielseitige Ersfahrungen gesammelt hatte. So durfte er als einer der berusensten, urtheilsfähigsten Kenner des Orients gelten.

Als er vom Schlachtfelbe von Nisib sich der Heimat zuwandte, war in den langjährigen Zwistigkeiten der hohen Pforte mit ihrem aufsässissen Basallen Mehemed Ali von Aegypten ein Augenblick eingetreten, wo es schien, wie wenn die längst morsche Macht der Osmanen vollends zusammenbrechen würde. Sultan Mahmud III., der mit eiserner Faust, aber wenig Erfolg sein Reich zu resormiren begonnen hatte, war gestorben, kurz bevor die Schreckenskunde von Nisib nach Stambul gelangte. An seine Stelle trat der sechzehnsährige schwache Abdul Meschid; er sand sein Reich ohne Heer, ohne Flotte, denn diese hatte der verrätherische Kapudan Pascha nach Alexandrien zu Mehemed Ali geführt; ganz Sprien war in den Händen der Negypter, denen der Weg zum Bosporus offenstand. Aber Mehemed Ali vermochte den erkämpsten Ersolg nicht auszusbeuten, und als in Konstantinopel der europäisch gebildete, dem Fortschritt geneigte Reschid Pascha ins Ministerium eintrat, begannen diesenigen

europäischen Mächte, die der Integrität und zeitgemäßen Entwickelung der Türkei geneigt waren, kräftigere Magregeln zu ergreifen. Vor Allem war es ber von Reschib ins Werk gefette Hattischerif von Gulhane (2. No= vember 1839), der die Stimmung der Mächte aufs Günftigfte beeinflußte. Dieser Erlaß bes Sultans verhieß allen seinen Bolkern, Gläubigen wie Rajah, Sicherheit des Lebens, der Ehre und des Eigenthums, gleich= mäßige Abgabenvertheilung und Regelung der Aushebung, er bedeutete also einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Wege der Resorm. Nur das Ministerium Thiers in Frankreich unterstützte noch ferner die dreisten Forderungen Mehemed Alis, fo daß fich bie anderen Großmächte in einer Quadrupelallianz zum Schuße der Pforte vereinigten (15. Juli 1840) und gegen den rebellischen Vicekönig, der sich auf die nicht eintretende thatsächliche Hülse Frankreichs verlassen hatte, militärisch vorgingen. Eine englisch softerreichische Flotte und ein türkisches Landungskorps griffen die Aegypter in Syrien an, und nachdem Benrut, Affa und andere Ruftenplätze gefallen waren, die Bevölkerung Spriens fich für ben Sultan erhoben hatte, räumte Ibrahim Pascha, der Sohn und Feldherr Mehemed Alis, das Land und führte sein Seer in einem bald zur Klucht ausartenden Rückzuge nach Aegypten zurück. Inzwischen war ein englisches Beschwader vor Alexandrien erschienen, und Mehemed Ali fah fich nunmehr genöthigt, um Frieden zu bitten, der ihm unter Anerkennung der Erblichkeit seiner Dynastie (Anfang 1841) gewährt murbe.

Bald nach diesen Ereignissen schied Reschied Pascha aus dem Ministerium, in das kurze Zeit später an seine Stelle Jzzet Mehemed Pascha berusen wurde. Izzet war eins der angesehensten Hängter der alttürkischen konservativen Partei, und sein Eintritt ins Amt bedeutete einen völligen Bruch mit den Resormbestrebungen. Allein, der Sinstüsse verweilen schwachen, jugendlichen Sultan waren so viele, daß auch Izzetz Verweilen im Ministerium kurz war, die Regierung in Konstantinopel noch lange sich in Gegensäßen bewegte und der inneren Schwierigkeiten während der Zeit, in welcher sich die nachstehenden Aussäße bewegen, nicht Herr zu werden vermochte. Ausstände in Ereta, Verwickelungen in Verwaltung der Libanon-Provinz, ein ernstes Zerwürsniß mit Persien, Wirren in den Donausürstenthümern trugen dazu bei, die Lage des osmanischen Neichs aus Jahre hinaus unsicher und zu einer Gesahr für den Weltsrieden zu machen.

Es erschien nothwendig, diesen kurzen geschichtlichen Ueberblick zur Drientirung der heutigen Leser den nachfolgenden Auffätzen vorauszuschicken.





#### Dentschland und Palästina.

fleine Schaar von Europäern die lange schwebende sprische Frage zu einer schnellen Eutscheidung gebracht. Acre siel unter den Donnern einer englisch=österreichischen Flotte, und das Trugbild ägyptisch=arabischer Macht zersloß in sich selbst. Das schöne Sprien wurde dem Padischah wieder erobert, der übermüthige Basall, der seiner Autorität so lange getrotzt, bis in den Staub gedemüthigt — aber ist die orientalische Verwickelung nun hierdurch geschlichtet? Schwerlich wird Jemand diese Frage bezahen, der die türkischen Länder durchreist hat und die Wahrheit zu erkennen die Fähigkeit und den Willen hatte.

Das gänzliche Erlöschen des militärischen Geistes bei diesen vormals so streitbaren Bölkern hat sich auch bei jener neuen Veranlassung bekundet. Wenn es im Interesse der Engländer lag, das Handeln des türkischen Heeres gegen Ibrahim als kräftig und kühn hervorzuheben, so behaupten dagegen ruhige und unbefangene Augenzeugen und Mithandelnde, ebenso wenig glänzende Waffenthaten gesehen zu haben, als ein Jahr zuvor bei Nisib. Die Europäer eben haben Alles gethan. Von dem Augenblick, wo sie den Schauplatz verließen, wo ihre Flotte von

der'sprischen Küste absegelte, hat das türkische Heer sich fast feinen Schritt weiter gerührt, und doch bedurfte es nur eines letten Anstoßes, um das morsche Gebände der Gewalt und Bar= barei vollends zu zertrümmern. Die Pforte hat die reichen Länder zwischen dem Euphrat und dem Mittelländischen Weer nicht zu erobern vermocht; sie kann, wenn sie ihr geschenkt werden, diese Länder ebenso wenig behaupten. Sie ift nicht im Stande, die Sprer durch eine fräftige Regierung, wie der Militär= despotismus Ibrahims war, int Gehorsam zu erhalten, und sie kann das Land durch eine gerechte und gute Verwaltung nicht für sich gewinnen, weil ihr zu einer solchen Verwaltung das erste Element, redliche Beamte, völlig abgehen, welche der Hatti= scherif von Gülhane nicht hervorzaubern konnte. Wollte die osmanische Regierung ihren Statthaltern ein noch so reichliches Gehalt auswerfen, sie werden neben dem Gehalt die gewohnten Erpressungen fortsetzen. Mit den türkischen Paschas kehren die Steuerverpachtungen und der Aemterhandel, die Zwangkänfe und Frohnen, kurz, die alte Willkür und Bedrückung zurück, und Sprien wird sich gegen seine neuen Beherrscher erheben, wie es sich zu allen Zeiten gegen die früheren erhoben, weil es zu allen Zeiten mißhandelt worden ift. Partielle Aufstände werden unter ben Bergbewohnern und in den großen Städten auftauchen. Dann wird ein Krieg geführt werden, wie der Reschid Paschas und Hafis Paschas gegen die unglücklichen Aurden, wo man gegen Weiber und Kinder fämpfte und die schönen Dörfer abbrannte, um eine kurze Zeit über ein erschöpftes und verheertes Land zu herrschen, welches man auf die Daner doch nicht be= haupten konnte. Wahrlich, es bedarf keiner Sehergabe, um zu prophezeien, daß selbst, wenn kein Austoß von außen hinzukomint, die Türken in einem ober zwei Jahren wieder aus Sprien vertrieben sein werden.

Dieser Austoß wird aber nicht ausbleiben. Der Umstand, daß eine der Großmächte aus dem europäischen Areopag zurück=

trat, welcher die syrische Frage zu lösen unternahm, hat zwar die Magregeln desselben nicht rückgängig machen können, wirkt aber bennoch sehr fühlbar auf die Resultate desselben ein. Einige broad-sides britischer Linienschiffe unter der keden Führung eines Navier würden gar bald die arabische garde nationale aus ihren schlechten Batterien vor Alexandrien verschencht und die Flamme eines allgemeinen Aufruhrs in dem so lange furcht= bar niedergetretenen Aegypten zum Ansbruch gebracht haben. Statt bessen wird aus Rücksicht für Frankreich ber Großherr gezwungen ober, was gleich viel sagen will, von der gewaffneten Quadrupelassianz höflichst eingeladen, einen Theil der Usurpation seines Basallen zu heiligen. Der Erbe der Kalifen, der Mehrer des untheilbaren Reiches soll einen Theil eben dieses Reiches erblich einem Rebellen verleihen. Was heißt nun aber die Erblichkeit in der Dynastie des Arnanten? Wer die Berhält= nisse im Orient kennt, weiß auch, wie loder die Familienbande dort sind. Die Söhne und Töchter Mehemed Mis sind die Kinder seiner Weiber und sind zum Theil so wenig unter sich verwandt, daß fie fich heirathen könnten. Ibrahim 3. B. ist mir der angeheirathete Sohn des Statthalters von Aegypten. Selbst bas osmanische Reich war kein Majorat, sondern ein Seniorat. Das Erftgeburtsrecht eines Unmündigen konnte nicht geltend gemacht werden gegen die Macht eines Baterbruders, und in zweifelhaften Fällen mußten heimliche Hinrichtungen, Blendinigen oder andere Gewaltthaten ftets der unsicheren Erb= folge nachbelfen. Wie nun aber, wo die Sprößlinge des regierenden Hauses nicht im "Prinzenkäfig" aufgehoben, wo sie Provinzen und Armeen befehligen und wo sie die Macht und gewiß auch den Willen haben, sich gegenseitig das reiche Erbe streitig zu machen. Endlich ist das Geschlecht des arnautischen Büchsen= spanners nicht von jenem religiösen Nimbus umflossen, welcher Die Enkel Osmans und felbst ihre entfernteren Bettern, die Tataren-Chane zu Rodosto, in den Augen der Mossent heiligt. Auch sremde Machthaber werden die Hand ausstrecken nach einem Theil der großen Verlassenschaft des greisen Vizekönigs in dem Angenblick, wo er von dem Schauplatz seines langen thatenreichen Lebens abtritt.

Wenn eine Regeneration des türkischen Reiches solden möglich, so kann sie nur von einer erft zu erziehenden Generation und aus muselmännischen Wurzeln bervorgehen. Alle Bekehrungs= und Europäisirungsversuche, alle feind= lichen Angriffe, so gut wie freundschaftliche Dazwischenkunfte führen nur zum völligen Zerfall. Die Pforte wurde schwächer durch den russischen Schutz, als sie nach dem Fall von Varna gewesen; sie ift schwächer heute, wo England ihr Sprien schenft, als da sie die Schlacht von Nisib verlor. Der Marasmus einer gänzlichen Theilnahmlosigkeit hat die Masse des Volkes ergriffen, und die Regierung, nur noch bem Impuls folgend, welchen die Fremden ihr geben, ist in einer Unmacht versunken, die jedem glücklichen Abenteurer Aussicht auf bas Gelingen seiner ehrgeizigen Pläne gewährt. Die Verwickelungen ber Jahre 1830, 1833, 1839 und 1840 werden sich stets wieder und in immer fürzeren Intervallen erneuern. Soll dann der Friede Europas jedesmal in so ernste Gefahr gerathen, wie bie, in welcher er heute noch schwebt?

Bisher hat die europäische Diplomatie nur die Krisen hinauszuschieben gestrebt; sie hat sich nicht darauf eingelassen, die Ursachen zu heben, aus welchen sie entstehen. Wirklich können gegen jedes Mittel, welches in Vorschlag gebracht wird, erhebsliche und gegründete Einwendungen gemacht werden, aber mit der bloßen Verneinung ist nichts gethan.

Einige Stimmen haben gewagt, es auszusprechen, daß dem türkischen Staatskörper kein eigenes Leben mehr innewohne, daß der Islam weder eine Fortbildung, noch eine Umänderung gestatte, daß die Reform die muselmännische Kraft gebrochen und sie durch fremde Institutionen nicht zu ersetzen vermocht habe, daß ein großes, hülf= und wehrloses Land, in den Areis enropäischer Weltmächte gerückt, ein beständiger Quell der Eiserssucht, der Befürchtungen und des Haders sei, daß, was naturgemäß nicht bestehen könne, vergehe, daß man die Türkei theilen müsse.

Einem solchen Schritt widersteht das moralische Recht, mit welchem die Politik zwar keineswegs schon zusammenfällt, dem sie sich jedoch mehr und mehr zu nähern stredt; ihm steht entzgegen das warnende Beispiel einer früheren Theilung, deren Folgen für Europa noch lange nicht verschmerzt sein werden. Endlich verhält es sich mit der Theilung der Türkei wie mit der Theilung eines Brillantringes: es fragt sich, wer den kostsbarsten Solitär, Konstantinopel, besitzen, wer sich mit dem werthsloseren Rest, mit weiten Landstrecken, die von halbbarbarischen Bölkern bewohnt sind, genügen lassen soll. Andere Stimmen riethen, einzelne Stücke des türkischen Gebiets der europäischen Civilisation zu überantworten, wie dies bereits mit Hellas geschehen.

Begeisterung für das Land, wo der Erlöser geboren ward, wo er gelebt, gelehrt und gelitten hat, ließen einst Millionen frontmer Christen ihre Heimat aufgeben und unfägliche Beschwerden erdulden, um den geweihten Boden Palästinas zu betreten. Die Blüthe der abendländischen Nitterschaft verspritzte ihr Herzblut, um die heiligen Stätten der Herzschaft der Unsgländigen zu entreißen. Wie sehr hatte sich dieser religiöse Sinn abgefühlt, als gerade 800 Jahre seit dem ersten Kreuzzuge der große Feldherr eben der Nation, welche den Titel einer Beschützerin des katholischen Glaubens im Orient führt, nach der Eroberung Aegyptens ganz trocken sagen konnte: "Jerusalem n'entre pas dans ma ligne d'operation!" Die gegenwärtige Stimmung liegt zwischen senen beiden Extremen mitten inne, und der Gedanke, Palästina unter christlichen Schutz zu stellen, scheint in Europa nicht ohne Anklang zu bleiben. Indessen

dürfen religiöse Gefühle allein in der Politik nicht entscheiden. Ein driftliches Fürstenthum Palästina müßte in feiner erften Abrumdung auch gleich die Möglichkeit seines Fortbestehens ent= Wollte man nach dem Beispiel Krakaus Jerusalem halten. mit den heiligen Orten seiner Umgebung allein zu einem Staat fonstituiren, so würde dieser Staat, in einer öben, unfruchtbaren Gegend, abgeschnitten vom Meer, fern von seinen Beschützern, umgeben von arabischen Ränberstämmen, bedroht von musel= männischen Nachbarn und zerrissen im Innern durch wüthenden Sektenhaß, gewiß eine sehr unglückliche Schöpfung werben. Wahrlich, ein Glück ist es, daß bisher die dulbsamen Moslent das Heft der Gewalt in Händen hatten, und nicht eine der Sekten, welche am Grabe bes Erlösers so gang die Lehre milber Dulbung und Nächstenliebe vergessen haben, daß man vor den Ungläubigen erröthet. So viel läßt sich von vornherein über= schauen, daß zu der neuen Schöpfung ein weiteres Gebiet, ein Theil der Meeresküste, ein fester Platz geschlagen werden müßte. Wie sollte man auch den so günstig gelegenen Hafen und die starken Manern von Acre den schwachen Händen der Türken ausliefern, die sie im nächsten Angenblick wieder verlieren würden!

Es läßt sich ferner behaupten, daß die Leitung des neuen Staates einem umunschränkten Fürsten deutscher Nation und echt toleranten Sinnes übertragen werden sollte. Die ausschließliche Bevorzugung irgend einer christlichen Kirche würde gleich im Entstehen des Staates die Keime zu seinem Untergange ausstreuen. Wir sagten, einem deutschen Fürsten, weil Deutschland den negativen Vorzug hat, keine Seemacht zu sein, aber durch die Beschiffung der Donan und durch die österreichischen Häfen des Adriatischen Meeres ihm der nächste Handelsweg mit dem Orient geöffnet ist. Endlich einem unumschränkten Fürsten, weil nur diese Regierungsform für halbbarbarische Zustände paßt, weil sie für dieselben unter einem gerechten, klugen und energischen Regenten

die beste aller Formen ist, und weil nur ein solcher Regent überhaupt etwas aus der neuen Schöpfung machen kann.

Die Hellenen hatten, zwar mit europäischer Hilfe, aber boch wefentlich durch ihre eigenen Austrengungen ihre Unabhängigkeit erkämpft. Sie bilden eine wirkliche Nation und konnten daher mit Recht fordern, daß ihre Verwaltung, ihre bewaffnete Macht, ihre Beamtenwelt und ihre Regierung eine griechische sein sollen. Hierin liegt nun aber eine große Schwierigkeit für die Fortbildung des hellenischen Staates, denn das Volk, aus welchent alle diese Elemente entnommen werden sollen, steht selbst erst auf einer Stufe halber Civilisation. Anders würde sich dies mit den Bewohnern des südlichen Spriens verhalten. Ihnen würde die Freiheit vom türkischen Joch geschenkt, und da sie selbst die Kulturstufe der Griechen noch nicht erreicht haben, so würden unbedenklich die Europäer, die ihnen an Sittlichkeit, Kenntniß und Willensfraft überlegen sind, den Abel, die bevor= zugte Klasse, den Beamtenftand abgeben. Aber diese Europäer dürsten dann freilich nicht die Ueberläufer aller Nationen sein, wie in der Türkei. Der Staat, welcher Palästina einen Fürsten schenkt, müßte ihm, außer einem Darlehn, auch aus seinen Beamten im Civil wie im Militär eine Anzahl erprobter Männer mitgeben, welche offenbar mentbehrlich find. Demi ohne umsichtige, thätige und besonders ohne redliche Beamte ift feine Berwaltung und vollends feine Kolonisation denkbar.

Was die Militärmacht eines Fürsten von Palästina betrifft, so läßt sich sogleich übersehen, daß sie gering sein müßte, um das Land nicht unnütz zu belasten. Den Kern derselben würden einige Bataillone, Eskadrons und Batterien guter Truppen mit enropäischen Offizieren und Soldaten bilden, die jedoch ihren Ersatz zum Theil aus den Bewohnern des Landes nehmen könnten. Neben diesen müßte allmälig eine Bolksbewassung eingeführt werden, bei welcher man das Lehenswesen der Sipahi oder das der österreichischen Militärgrenze zum Vorbild wählte.

Dies letztere System paßt sich einer beginnenden Kolonisation so vortresslich an, daß man nicht begreift, wie in Algier alles Uebrige, selbst die chinesische Maner um die Metidscha, eher als dies Mittel in Antrag gebracht werden konnte. Die Seemacht dürfte in nichts weiter, als in einem Paar Korvetten zum Schutz des Handels gegen die Seeränder des Mittelsändischen Meeres des stehen. Mit diesen Vertheidigungsmitteln würde das Land gegen die benachbarten Araberhorden, wie gegen türkische und ägyptische Uebergriffe vollkommen gesichert sein, und gegen größere Gesahren müßten die Schutzmächte ausschmen.

Das weiteste Teld der Thätigkeit eröffnete sich der Re= gierung in der Berwaltung der innern Angelegenheiten eines Landes, in welchem Alles noch zu schaffen, wo aber auch die Elemente zu allen Schöpfungen in reichem Uebermaß vorhanden find. Schutz des Eigenthums und ber Perfon, Sicherheit für industrielle und kommerzielle Unternehmungen, Duldung aller Glaubenslehren und unparteiische Gerechtigkeitspflege würden Ausiedler und Kapitalien in Menge nach diesem reichen Boden. unter diesen glücklichen himmel locken. — Der Ginfluß einer folden Mufterwirthschaft von einer Staatsverwaltung mitten unter Bölkern, die in ihren Beherrschern bis jetzt nur Blutsauger fannten, würde unermeßlich sein. Palästina würde eine Bor= mauer Spriens gegen Aegypten bilden, und wenn Aegypten ein= mal in einer anderen als der osmanischen Dynastie erblich sein soll, jener die beste Gewährleiftung gegen türkische Angriffe Auf bem direkten Handelswege zwischen Oftindien und bieten. Europa gelegen, müßten die Säfen der Rufte und die Stragen des Landes sich mit den Reichthümern zweier Welttheile erfüllen, und das driftliche Europa würde in der Befreiung des heiligen Grabes eine moralische Genngthung erlangen, welche ihm durch Jahrhunderte vorenthalten war.

Wir bekennen uns offen zu der vielfach verspotteten Zbee eines allgemeinen europäischen Friedens. Nicht als ob von jetzt

an blutige und lange Kämpfe nicht mehr stattfinden könnten, als ob man die Armeen verabschieden, die Kanonen zu Gisenbahn= schienen umgießen sollte, nein! aber ift nicht der ganze Gang der Weltgeschichte eine Annäherung zu jenem Frieden? Sehen wir nicht zu Anfang die Hand eines Jeden wider Jeden erhoben? Fochten nicht selbst im Mittelalter Ritter und Barone, Burgen und Städte ihre Fehden nur so lange untereinander aus, bis die Fürsten ihnen das Handwerk legten und das Recht für sich allein in Auspruch nahmen? Und heute! Ift in unseren Tagen ein spanischer Erbsolgekrieg oder ein Krieg pour les beaux Durfte Holland wegen einer yeux de Madame möglich? Proving, Reapel wegen des Schwefelmonopols, Portugal wegen der Dueroschifffahrt ben Frieden brechen? Es ist nur einer fehr fleinen Zahl von Mächten noch die Möglichkeit vorbehalten, die Welt in Flammen zu setzen.

Die Kriege werben immer feltener werden, weil fie bereits über die Magen theuer geworden sind, positiv durch das, was sie kosten, negativ durch das, was sie versäumen lassen. Hat nicht Preußen unter einer guten und flugen Berwaltung in 25 Friedensjahren seine Bevölkerung um ein Biertel vermehrt, und find feine 15 Millionen Einwohner heute nicht beffer genährt, beffer gefleidet, besser unterrichtet, als seine 11 Millionen es waren? Kommen solche Resultate nicht bem Gewinn eines Feldzugs, der Eroberung einer Provinz gleich? nur mit dem Unterschied, daß fie nicht auf Unkosten eines Anderen und ohne die unermeglichen Opfer eines Krieges erreicht wurden. Und welches europäische Land hat nicht ähnliche, wenn auch meist minder große Er= oberungen in seinem Junern gemacht? Der Gedanke liegt so nahe, die Milliarde, welche Europa jährlich seine Militärbudgets kosten, die Millionen Männer im rustigen Mannesalter, welche es ihren Geschäften entreißen muß, um fie für einen eventuellen Kriegsfall zu erziehen, alle diese unermeßlichen Kräfte mehr und mehr produktiv zu nutzen. Sollte Europa, sei es in Jahrzehnten

ober in Jahrhunderten, nicht die gegenseitige Entwaffnung, nicht das Gegentheil des Schauspiels erleben, das heute Frankreich giebt, welches seinen Rock verkaufen will, um sich einen Harnisch anzuschaffen?

Man hat gesagt, wenn es keinen Krieg mehr gabe, würde die Menschheit ihre moralische Energie einbüßen, indem sie für eine Idee, sei es Ehre, Trene, Ruhm, Vaterlandsliebe oder Religion, ihr Leben zu opfern verlerne. Dies bürfte nicht gang ungegründet sein. Uebrigens, je seltener ber Krieg in Europa je nöthiger wird es, für die übersprudelnde Kraft der jungen Generationen ein Feld der Thätigkeit zu finden. England hat sich in allen Welttheilen und auf allen Meeren einen Schauplatz geschaffen, wo es die nachgeborenen Söhne seines Abels versorgt, den kriegerischen Muth seiner Jugend erprobt, seinem Handel neue Kanäle, seinem Gewerbfleiß neue Märkte eröffnet. Frankreich suchte in Algier den Ableiter für den oft frankhaften Ueber= fluß seiner Kraft, und wenn ihm die Kolonisation bisher schlecht genng gelungen, fo wünschen wir seinem Streben im Interesse der Civilisation den besten Erfolg. Sollte aber Deutschland nicht begierig zugreifen, wenn sich ihm eine Möglichkeit bietet, deutsche Gesittung und Thatkraft, Arbeitsamkeit und Redlichkeit über die deutschen Marken hinaus zu verbreiten?



#### Das Land und Volk der Kurden.

Ein bis jetzt noch nicht ganz verbürgtes Gerücht von neuen Aufständen in Kurdistan, in eben dem Augenblick, wo man durch das Einschreiten von vier europäischen Großmächten die Angelegen=

heiten des türfischen Reichs geregelt glaubte, setzt Viele in Erstaunen, welche der Entwickelung der orientalischen Tragödie ihre Auf= merksamkeit schenken. Und doch ist der Aufstand nur eine Folge eben jenes Ginschreitens. — Mit dem Tage von Nisib hatte die Herrschaft des Padischahs über das kaum erst besiegte, aber nie wirklich unterworfene Kurdenvolk faktisch aufgehört. Man hatte keine Macht mehr über die Gebirgsbewohner, und so ließ man fie eben zufrieden. Rett, wo englische und österreichische Kanonen ber Pforte freie Hand in Afien geschafft, fordert die Regierung, wie früher, Abgaben und Frohnen, Geld und Rekruten, und sofort ist der Aufruhr da, oder, wenn er es noch nicht ist, so wird er in nächster Zukunft unausbleiblich eintreten. Phänomen gleicht einem mächtigen Strom, der mit glatter Oberfläche dahinzieht, bis Felsklippen ihm entgegentreten und sein Brausen und Toben erst die Gewalt seiner Bewegung anschaulich macht. — Der Abfall der Provinz war bereits ge= schehen, der erste Versuch, ihn rückgängig zu machen, ruft die offene Empörung hervor.

Wenn wir hier eine kurze Stizze des Volkes und des Landes entwerfen, welches jetzt die Blicke Europas auf sich ziehen dürfte, so wollen wir dabei nicht mit Xenophon ansangen, nicht näher erwähnen, wie die "bösartigen Karduchen" noch heute ein Schrecken sür alle Eindringlinge sind, noch heute ihre Häuser mit den kleinen Thürmen erbauen, von welchen der griechische Feldherr erzählt; wir wollen die lange und dunkle Geschichte dieses Volkes nicht vergeblich aufzuhellen suchen und nicht dabei verweilen, ob sie ein eingewanderter tatarischer Stamm, oder vielmehr die Enkel der alten Meder und Chaldäer sind, deren Sprache sich in den Vibeln der christlich gebliebenen Dorfschaften an der persischen Grenze erhalten hat. Wir schildern vielmehr die Kurden und ihre Heimat, so wie sie sich gegenwärtig Beobachtern darsstellen, welche Gelegenheit hatten, länger unter ihnen zu verweilen, als Keisende, die, jeder Sprache des Landes unfundig, umringt

von tausend wirklichen und eingebildeten Gefahren, eilig auf den halsbrechenden Straßen von Bitlis und Oschinkamerik dies Ges birge durchzogen.

Wenn je ein Bolk, so sind die Kurden an die Scholle gestunden. Als Erben einer sehr alten Bodenkultur hausen sie in den Thälern des kleinarmenischen Hochlandes, verabscheuen die Ebene, in welcher die klaren Bäche ihrer heimatlichen Gebirge versiegen, und erfreuen sich dort trotz eines strengen Winters eines langen und schönen Sommers. Nur sehr wenige von ihnen sind wandernde Hirten, fast alle ein wesentlich Ackerbau treibendes Bolk, und nur insofern Nomaden, als sie, je nachdem die Hitze in den niederen Thälern drückend wird und die Strahlen der Sonne die Alpenweiden vom Schnee entblößen, ihre Heerden eine Stufe höher hinauftreiben und dabei ihre Häuser einstweilen gegen Zelte aus schwarzem Ziegenhaar vertauschen.

Ganz in Nebereinstimmung mit dieser Lebensweise ift, daß man innerhalb des von ihnen bewohnten Bezirks nur Dörfer, nirgends aber einzelne Gehöfte und ebenso wenig größere Städte Diese liegen nicht in, sondern um Kurdistan. man eine Linie über Diarbefir, Mardin, Nisibin, Ofchjefireh-Ibn-Omar, Wan, Musch, Paluh, Derindeh, Marasch Andiaman zieht, so umfaßt diese das eigentliche Kurdistan. Innern des so umgrenzten Gebietes trifft man selbst kleine Städte, wie Socho, Bitlis, Söört, Hagu-Reifa, Schiro, Pertek Froglu 2c., welche überwiegend furdische Bevölkerung haben, nur felten und nur in den Ebenen von Karput und Malatia die beiden Städte dieses Namens, welche von Bedeutung, aber auch entschieden nicht kurdisch sind. In diesen wie in den zuvor ge= nannten größeren Städten findet eine wunderbare Mischung von Volksstämmen, Sprachen und Religionen statt. Die Chriften, der ältere Theil der Bevölferung, sind die Enkel der alten Uffprer und Chalbäer, mit später eingewanderten Armeniern vermischt. Die ersteren sind meist Jakobiten und Nestorianer, die unter sich durch Meinungszwiespalt schroff geschieden sind; die letzteren der gricchischen Kirche angehörig, mit Ausnahme einiger Proselyten, welche die Propaganda zu Rom und St. Lazaro zu Benedig gemacht hat. Mit ihnen mischten sich die benachbarten Kurden, und über diese Bevölkerung zog die Fluth der Sarazenen hin, welche die Kreuzsahrer dort zu bekämpfen hatten, und ließen einen größeren oder geringeren Niederschlag in Allen zurück. Endlich nehmen die Türken Besitz von der Herrschaft, und auch die Juden, welche wie das Eisen im Weltall verbreitet sind, bleiben nicht aus.

Besonders gegen Süden ist die Heimat der Kurden scharf durch den Gebirgsfuß begrenzt. Ueber denselben hinaus streift schon der Araber, dort giebt es keine Dörfer, keinen Anbau mehr, und nur noch Städte mit Mauern gewähren die nöthige Sicher= heit gegen die Streifereien der Letzteren. Als ein isolirter Außen= posten sind die kurdischen Bewohner auf dem Sindschargebirge auzusehen, welches sich schroff und mauerartig aus der unabsehbaren Steppe Mesopotamiens erhebt. Im Norden und Often hingegen verfließt die furdische mit der armenischen Bevölferung, und nur das hohe, ganz unzugängliche Waldgebirge nördlich von Palu, in welches bis jetzt weder ein türkisches Heer noch ein wißbegieriger Reisender eindrang, ist ihr ausschließliches Domanium. Die Unterwerfung biefes letten Schlupfwinkels furdischer Unabhängigkeit war von Hafisz Pascha\*) beabsichtigt, eben als der Rrieg gegen die Aegypter ihnen zu Hülfe fam und diesen Bezirk, wahrscheinlich auf lange Zeit hinaus, der europäischen Forschung wieder verschloß.

Junerhalb der oben bezeichneten Raumausdehnung bewohnen die Kurden die Höhenzone von der Region der Fichte und Palamuteiche hinunter bis zu der des Oliven- und Granatbaums, von den schroffen Felswänden, aus deren Quellen und Schnee- decken die Bäche rauschend hervorbrechen, bis zu den grünen

<sup>\*)</sup> Hasisz Pascha war Oberkommandirender der türkischen Armee in Sprien 1838 und 1839 und verlor die Schlacht bei Nisib. H.

Thalgründen und Reisfeldern, die sie am Fuße der Berge in sanften Krümmungen durchziehen. Auf diesen Gürtel ist der Anbau beschränkt, weil höher hinauf um eben die Zeit noch Eis und Schneemassen die Gipfel bedecken, wo abwärts in der wasserund baumlosen Steppe die Sonne schon alle Vegetation versengt hat.

Die Aurdendörfer gewähren einen freundlichen Anblick. Wenn man sich ihnen nähert, so erblickt man schon aus der Ferne prachtvolle Gruppen von Rußbäumen, unter deren breitent Schatten die Wohnungen versteckt liegen. An der Quelle oder dem Bach, welcher niemals sehlt, erhebt sich ein Hain von Pappeln, welche zum Bau der Hütten unentbehrlich sind. Reich-lich getränkt und unter einer befruchtenden Sonne erreichen sie in unglaublich kurzer Zeit eine außerordentliche Höhe, und eng aneinander gedrängt, wie die Halme eines Kornseldes, gedeihen die Stämme schlank und gerade wie ein Schilfrohr. Je nach der höheren oder niederen Lage der Ortschaft ist sie von Weinsbergen, Olivenpflanzungen, Gärten oder Kornseldern umgeben, aber äußerst selten erhebt sich ein Minaret, dessen selbst die kleinste türsische Vorsschaft nicht entbehrt.

Die Seitenmauern der Wohnungen sind von einer Art Luftziegel aus Lehm und zermalmtem Stroh, ganz ohne Holz, erbant und statt der Fenster nur mit wenigen engen Defsnungen versehen, welche hoch angebracht und nicht verschlossen sind, weil weder die Ersindung des Glases noch des Papiers dis in diese Berge vordrang. Der Eingang wird durch eine starke Thür ans Sichenholz geschlossen. Ueber diese Wand wird eine Lage von Pappelstämmen gestreckt, in Entsernungen von 9 Zoll ausseinander, mit Zweigen bedeckt und über das Ganze eine Schicht Lehm und Kies, etwa 1 oder 1½ Fuß dick, gestampst. Die so entstandene Plattsorm dient der Familie zum nächtlichen Ausentshalt während des Sommers und ist oft mit einer vier Fuß hohen Wand als Brustwehr umgeben. Die Häuse der Borsnehmen haben zwei solche Stockwerke und sind zuweilen von

Stein und meist an einer Scite mit einem viereckigen Thurm verschen. Die ganze Sinrichtung ist auf Vertheidigung in den heimatlichen Fehden berechnet.

Im Junern der Wohnung findet man außer den kleinen Gemächern der streng abgesonderten Frauen ein größeres Gemach, das Selamlik der Türken. An dessen oberem Ende erblickt man den Kamin oder Herd zu ebener Erde, zu beiden Seiten auf einer niedrigen Estrade einige Kissen, und bei den Vornehmeren bedeckt ein Teppich den Boden. Dies ist die ganze Ausstattung.

Alle Ortschaften sind unter sich durch die halsbrechendsten Fußpfade verbunden, welche selbst auf Maulthieren nicht ohne Gesahr zu passiren sind und dem ungewohnten Reiter Entsetzen einslößen. Jede Gemeinde genügt sich selbst, sie braucht und will keinen Verkehr mit den übrigen. Die Frauen weben die baum-wollenen und halbseidenen Hemden, die roth- und schwarzgestreisten Stosse zu den weiten Veinkleidern, die schwarzen Mäntel aus Ziegenhaar, welche nebst Bundschuhen und einer weißen Filzkappe den Anzug der Männer ausmachen. Zwischen einigen in die Erde gepflanzten Stecken weben sie die schönen und dauershaften Teppiche, welche den Hauptluzus der Wohnungen ausmachen. Die Männer bestellen das Feld, warten ihre Heerden und rauchen Tabak oder ziehen auf Fehden aus.

Die Zahl der kurdischen Bevölkerung anzugeben, ist selbst annäherungsweise sehr schwer, jedenfalls übersteigt sie eine halbe Million. Die große Mehrzahl derselben besteht aus Moslemin, an der persischen Grenze giebt es christliche Kurden und auf dem Sindschar und am Südrande ihres Gebietes wohnen Peziden, von welchen die Türken annehmen, daß sie den Teusel andeten, und die deshalb in Sklaverei verkauft werden dürsen. Die Armenier, welche in nicht geringer Zahl unter ihnen wohnen, sind sämmtlich griechische Christen. Alle Kurden haben eine nationale Aehnlichkeit. Ihre Haufarbe ist nicht gebräunter als die der sie umgebenden Turkomanen und Armenier; sie sind

meist von hohem, stämmigem Wuchs, die Nase ist gekrümmt, aber die Augen sitzen sehr nahe aneinander und geben ihn oft das Aussehen, als ob sie schielten.

Eine besondere Gewandtheit und praktische Kenntniß besweist der Kurde in Anlegung von Wasserleitungen. Ohne alle Nisvellirinstrumente ziehen sie die Wassersäden von den hochliegenden Duellen und Bächen oft Stunden weit an den Gebirgswänden hin bis zu dem Punkt, wo sie des Elements bedürsen, welches hier die Bedingung aller Vegetation ist. Die Verglehnen sind oft bis in erstaunliche Höhe terrassensjormig aufgebaut wie in umseren kultivirtesten Weinläudern, um eine Spanne tragfähigen Landes zu gewinnen, und Baumpflauzungen, Felder und Wassersleitungen bezeichnen vorzugsweise die kurdische Kultur.

So ist die Heimat und der heitere Himmel, an welchen dies Volk mit ganzer Seele hängt. Als Hafisz Pascha im Jahre 1838 mit Fener und Schwert die Bewohner des Karsann-Dagh bis in ihre höchsten und unersteiglichsten Schlupfwinkel getrieben, und als ihnen, die rings umstellt waren, die Lebensmittel zu mangeln anfingen, erschienen die Aeltesten vor dem Zelt des Siegers, um seine Gnade anzuflehen. Der Pascha wußte kein anderes Mittel, dies Bolk in treue Unterthanen der Pforte umzu= wandeln, als sie aus ihren unzugänglichen Gebirgen in die Ebene zu verpflanzen. Dort versprach er ihnen den zehnfachen Grund= besitz (er konnte in dieser Beziehung von unbegreuzter Freigebig= keit fein); er gelobte ihnen drei Jahre lang völlige Befreiung von allen Steuern und Aushebungen und schilderte ihnen die Reichthümer, die sie durch Seidenkultur und Pferdezucht gewinnen könnten, statt Maulbeeren zu pflücken und Schafe zu hüten. Aber man könnte ebenso gut einem Fisch vorschlagen, fünftig ein Rest Die Greise blidten kummervoll zum himmel und zu banen. gelobten Alles, was man forderte. Reich beschenkt kehrten sie zu ben Ihrigen zurud und erzählten, was fie erfahren. Da griffent Weiber und Kinder zu den Waffen, die Metgeleien mußten erneut werden und endigten erst mit der gänzlichen Besiegung der Widerspenstigen, aber das Projekt der Kolonisirung in der Ebene wurde als unaussührbar aufgegeben.

Rurdistan ist ein Aggregat von lauter einzelnen Dorfschaften ohne allen weiteren Berband. Nur sehr selten erblickt man ein altes Raubichloß, aufhoben, unerfteiglichen Berggipfeln aufgethürmt oder zwischen schroffe Thalwäude eingeklemmt. Sie dienen einigen wenigen Beys nicht als bleibende Wohnung, sondern als Zuflucht in Zeiten der Gefahr. Reiner diefer fleinen Fürsten übt eine beständige Herrschaft über einen größeren Theil des Landes, und nur in Zeiten ber Noth und Bedrängniß vermochten Männer, wie Rewanduß=Ben, Vedehan=Ben und Sand=Ben eine beträcht= liche Schaar ihrer Landsleute um ihre Kahnen zu versammeln. Diese fielen dann auch ebenso schnell wieder von ihnen ab, und jeder vertheidigte ausschließlich nur seinen Herd. Hierin liegt die Schwäche des Volkes. Sie würden unbezwinglich sein, wären sie vereint, aber die Einen haben sich nie geregt, den Anderen bei= zustehen, und während Reschid und Hafisz Pascha irgend einen Bezirk überzogen, freuten die übrigen sich in ihrer einstweiligen Freiheit, bis auch an sie die Reihe kam.

Gegen die Araber, die den völligen Gegensatz dieses Volkes bilden, haben die Aurden, indem ihre letzten Ansiedelungen in der Ebene von den Reiterschaaren der Wüste zerstört wurden, ihre natürliche Grenze erreicht. Der arabische Löwe kann dem kursdischen Falken in seinen Gebirgsklüsten nichts mehr anhaben, und umgekehrt dieser jenem nicht, ohne aus seinem Element herauszutreten. Der gefährlichste Feind der Aurden müßte wegen seiner unmittelbaren Nähe Persien sein, wenn dies Land nicht in gänzliche Unmacht versunken wäre. Allerdings erlagen sie den Paschas von Bagdad und Diarbekir, aber hauptsächlich nur, weil zu jener Zeit die großen Hülfsmittel eines Heeres von 50 000 Mann gegen sie verwendet werden konnten, welches der Padischah zu ganz anderen Zwecken in jenen sernen Gegenden zu

unterhalten gezwungen war, nämlich zur Beobachtung Jbrahims. Uebrigens weiß die Pforte am besten, welche Opfer an Menschen, Geld und Material die Gewalt ihr gekostet hat, Kurdistan einen Zeitraum von wenigen Jahren hindurch brandschatzen zu dürsen. Sie mußte diese Opser freilich bringen, weil ohne die Hülfs=mittel Kurdistans es ihr geradezu unmöglich gewesen wäre, die Last des status quo sieben Jahre lang zu ertragen. Ihre Artillerie, wenn die Geschütze durch unsägliche Anstrengungen auf Kameelen oder durch Menschenhände in diese Gebirgsthäler geschafft waren, gewährte ihr eine Wasse, der die Kurden nichts Aehnliches entgegensetzen konnten, und doch widerstanden Schlösser mit 40 bis 80 Mann Besatzung 32, selbst 40 Tage lang allen ihren Anstrengungen.

Mittlerweile räumten Hungersnoth und Arankheit furchtbar unter den Belagerern auf, und wenn die letzte Expedition Hafisz Paschas schnell zum Ziele führte, so lag dies großentheils mit in dem Umstande, daß man hier Aurden gegen Aurden ins Gesecht brachte.

Dieselben Männer, welche sich in der Ebene und unter türkischen Fahnen so schlecht geschlagen, sah man damals mit der äußersten Verwegenheit verschanzte Höhlen, Dörfer und Schlupswinkel erstürmen oder vertheidigen. Ventelust und Liebe zur Heimat waren die Motive, welche bei der einen Gelegenheit wirkten, bei der anderen sehlten.

Die Natur des Bodens erlaubt den Kurden nur selten, zu Pferde zu sechten. Ihre Reiter, auf trefflichen Rossen, sind meist noch mit Pseil und Bogen oder mit langen Bambuslanzen bewassent, deren oberes Ende mit einem dicken Wulst von Straußsedern geschmückt ist, auch sühren sie noch den kleinen runden Schild aus Flechtwerk und mit Häuten überzogen zu ihrem Schutz. Dagegen ist das lange Gewehr mit den schönen persischen Läusen, von damaszirtem Eisen und oft noch mit Luntensschlössern versehen, eine furchtbare Wafse bei dem zu Fuß sechs

tenden Kurden in einem so schwierigen, oft fast unersteiglichen Terrain. Es liegt nach all diesem ein sehr starkes desensives Element in der kurdischen Nation, und man darf keineswegs glauben, daß die Russen nicht einen äußerst hartnäckigen Widerstand sinden würden, sollten sie je die Eroberung des Landes versuchen. Sie würden hier auf denselben Fanatismus und auf alle die Schwierigkeiten eines dem russischen Soldaten vorzugszweise nicht zusagenden Gebirgskrieges stoßen, die sie schon seit langer Zeit vergeblich im Kaukasus zu bewältigen streben, wo doch die Nachbarschaft und die See ihnen sehr zu Hülse kommen.

Aus eben diesen Betrachtungen geht aber zugleich hervor, daß die Kurden in offensiver Hinsicht wenig zu fürchten sind. Die großen Städte zunächst außerhalb ihres Gebietes sind viel= leicht eine Lockung für sie, um sie dann und wann zu plündern, nicht aber, um sie zu besitzen und um sich in ihren, von der Sonnenhitze glühenden Mauern einzuschließen. Mossul und Bagdad namentlich liegen ganz außer ihrer Wirkungssphäre. Wir möchten daher auch den neuen Aufstand keineswegs als eine Lebensfrage für die Fortdauer des türkischen Reiches ausehen. Kurdiftan ist diesem überhaupt nie demisch verschmolzen gewesen, sondern es war nur mechanisch mit den übrigen Provinzen eine Zeit lang vermischt. Es ift im gegenwärtigen Zustande nicht wie Alegypten als ein fressender Krebsschaden, sondern wie ein abge= löstes Glied des großen Staatskörpers anzusehen, von welchem schon so viele Extremitäten abgestorben sind.

Es ist auch sehr wohl möglich, daß die jetzt disponibel gewordene türkische Heeresmacht in Asien, indem sie aufs Neue diese schönen Thäler überzieht, die Dörfer verbrenut und die Saaten niedertritt, abermals einige kurdische Bezirke zum Gehorsam gegen den Padischah zwingt. Aber eben der Umstand, daß immer dieselbe Blutarbeit wieder nothwendig wird, und daß für jede Rekrutenaushebung oder Steuersorderung eine solche Machtentfaltung aufs Neue geboten ist, führt auf die ernsthaftesten Bestrachtungen über den Zustand des Reiches, welches Europa durch seine Flotten und Heere zu erhalten sich jetzt so angelegen sein läßt.



## Militärisch-politische Lage des osmanischen Reichs.

Mer der Entwickelung der Begebenheiten im Orient mit aufmerksamem Blicke folgt, kann sich nicht verhehlen, daß das türkische Reich mit immer zunehmender Schnelligkeit auf bem jähen Abhange des Verfalls hinabeilt. Seit Navarin und Abrianopel hat der Padischah keine Schlachten mehr gegen die Fremden, sondern nur gegen seine Unterthauen gefochten. Seine hundert= jährigen Feinde wurden plötzlich ebenso viele Freunde und bald Rath und Beistand wurde ihm von allen darauf Beschützer. geboten, mehr selbst, als er davon gebrauchen zu können glaubte; und aus jeder Hülfsleiftung ging er schwächer hervor, als er in der Noth gewesen war, welche den Beistand veranlaßt hatte. Eben jetzt, nachdem englische und öfterreichische Kanonen ihm den langersehnten Besitz von Sprien zurückgegeben, bilbet bas osmanische Reich aufs Neue einen weiten Schauplatz von Unzufriedenheit und Empörung auf der einen, von Berwirrung und Schwäche auf der anderen Seite.

Wir lesen in den Zeitungen, der Aufstand in Bulgarien sei beschwichtigt. Hussein, Pascha von Widdin, der Vertilger der Janitscharen, der gichtbrüchige Greis von nahe an 90 Jahren, hat von seinen Polstern aus das Werk der "Bernhigung" vollsbracht. Der alte Würger hat seine Arnauten gegen die miße vergnügten Kajahs losgelassen. Die beutebegierige Schaar seiner Söldlinge stürzt sich auf die zum Theil unbewassneten Hausen

der bulgarischen Christen, verbrennt ihre Dörser und Saaten, schleppt Weiber und Kinder in die Gefangenschaft und treibt, was nicht dem Säbel erliegt, in die Gebirge, wo die dem Hunger und Elend Preisgegebenen ihrerseits in Räuberbanden verwandelt werden. Allein die Sache ist damit vertagt, und dies, so scheint es, ist überhaupt die einzige Erledigung, deren die Angelegensheiten jenes Landes fähig sind.

Wir stehen an, ob wir bei unserer Musterung als zum türkischen Reich gehörig die Fürstenthümer erwähnen sollen, in welchen kein Türke mehr wohnen darf und denen die türkische Regierung ihre Besehle nicht schicken kann, ohne ihren Tataren auf ein österreichisches Dampsschiff zu setzen und ihn 14 Tage in eine Quarantäne einsperren zu lassen. Indeß sehen wir in Serbien einen großherrlichen Kammerherrn nach dem anderen einstressen, ohne daß einer derselben die dortigen Wirren zu beendigen wüßte. Der alte Milosch Obrenowitsch sieht dem Treiben vom anderen User der Donau zu, als ob er glaubte, die Zeit dürse wohl noch kommen, wo er wieder unter seine alten Wassensgeschilden gefährten hintreten, sie an den glorreichen Kamps ihrer Jugend erinnern und sein Land für immer von den Moslemin unabhängig machen könne.

Die Provinzen, aus welchen die Pforte ihr Beruhigungs= mittel für Bulgarien entnahm oder richtiger für hohen Sold erkaufte, Albanien und Bosnien, befinden sich in einem Zustande, welcher nichts weniger als befriedigend genannt werden kann. Indeß ist man in Stambul schon gewohnt, es als eine besondere Vergünstigung des Schicksals anzusehen, wenn der Divan eine vorübergehende Gewalt in jenen Bergen ausüben darf. Ali Pascha von Janina ist ja nicht mehr, und schlinunsten Falls machen die österreichischen Grenzer Ordnung, so ungern sie sich auch in fremde Händel mischen.

Viel ernstere Gesichter wird man zu Pascha Kapussi sehen, wenn von der schwierigen Stimmung der "Römer" in Thessalien die Rede ist. Die Errichtung eines unabhängigen Königreiches aus einem von griechischen Rajahs bewohnten Gebietstheil des osmanischen Reiches war der Pforte ein größerer Dorn im Auge und dem Sultan Mahmud eine bitterere persönliche Kränkung als alle übrigen Berluste. Dieser Borgang und das unmitteldar zur Hand liegende Beispiel eines Staates, in welchem trotz aller Schwierigkeiten doch unleugbar die Zustände sich zu einer besseren Drdnung fortschreitend entwickeln, während unter der Paschas Berwaltung Alles rückwärts geht, kann für die zunächst wohnende griechischschristliche Bevölkerung Thessaliens unmöglich verloren gehen. Die Gährung braucht von außen gar nicht erst augeregt zu werden; auch ist der Hauptsitz der Umtriebe auf dem fast nur von Mönchen bewohnten Athos zu suchen, und die ganze Sache wird nur um so bedenklicher, je mehr sie eine religiöse Grundlage hat.

Noch entschiedener hat sich die Unzufriedenheit auf Kreta fundgegeben, wo sie in lichte Flammen der Empörung aufgeflackert Die Pforte gahlt unter ihren oberften Dienern nur eine ist. sehr kleine Zahl von Männern, die sich als tüchtig bewährt haben, denn von den Rullitäten, welche sich im Seraskeriat ablösen und abwechselnd Sandelsminister, Generalissimus oder Marineminister sind, kann für erustliche Aufträge nicht die Rede sein. Einer jener Wenigen ift Tahir Pascha, ein rechtglänbiger Türke, voll eiserner Willenskraft, begabt mit mancherlei Kennt= nissen und mit praktischer Branchbarkeit, aber hart, grausam und voll Hasses gegen die Chriften wie gegen die europäischen Rabinette, denen er den Tag von Navarin nicht vergessen hat. Diesem Manne ist nunmehr die Beruhigung der Insel übertragen. Obschon der Ausgang seiner Unternehmung nichts weniger als mit Zuversicht vorher zu bestimmen, so ist es doch wahrscheinlich, daß er die Empörer mit seiner Artillerie, der sie nichts lehn= liches entgegenstellen können, aus dem freien Felde vertreiben und dort und in den Städten das türkische Regiment wieder herstellen

werde. Daß er aber in die Gebirge eindringen und die Szenen des Karsann=Dagh\*) wiederholen sollte, darf billig bezweifelt werden. Also auch hier jedenfalls unbestimmte Vertagung der Zustände.

Von den Unruhen in Aurdistan ist seit einiger Zeit Alles wieder still gewesen, ohne Zweisel aber nur, weil die Pforte dort die Dinge gehen läßt, wie sie können. In dem Augenblick aber, wo sie, durch ihr dringendes Bedürsniß getrieben, die Hülfsquellen sener Länder in Anspruch zu nehmen versuchen sollte, wird auch die Reaktion unausbleiblich eintreten, und die Zeitungen werden von Neuem über Unruhen im Taurus und in Mesopotamien zu berichten haben.

Wenn in einem früheren Schreiben die Meinung ausgesprochen wurde, daß die Türken sich kanm länger als ein Jahr in dem ihnen wiedergeschenkten Syrien erhalten dürften, so scheint diese Vorhersagung in noch kürzerer Frist in Ersüllung zu gehen. In Syrien zeigt sich nur eine wirkliche und bleibende Gewalt, die Emir Beschirs, welcher mit seltener Klugheit sich mit den Aegyptern gegen die Türken und mit den Türken gegen die Aegypter zu verbinden gewußt hat, und leicht möchte dieser Emir oder der Erbe seiner Politik noch mehr als einen Wechsel unten in der Ebene von seinen Bergen herab überblicken. Welcher Zuwachs an Macht aber der Pforte aus dem Wiederbesitz des reichen Küstenlandes erwächst, in dem der größte Theil ihrer disponiblen Streitmacht nach wie vor absorbirt wird, ist sehr problematisch.

Das Andenken an so viele Tausend der Edelsten Deutschslands, Frankreichs und Italiens, an so viele Millionen gläubiger Christen, welche einst Habe, Gut und Leben willig opferten, um den geweihten Boden Palästinas zu betreten, aus den Wassern des Jordans zu trinken und die heilige Stadt zu schauen — das Alles hat in der Berechnung der europäischen Kabinette bis jetzt fast nur als eitel Mondschein gewogen. Jerusalem und das

<sup>\*)</sup> Bergl. Seite 294.

Grab des Erlösers, Syrien und das Schicksal der christlichen Bewölferung wurden den Ungläubigen wieder überantwortet und die Zügel der Verwaltung dieses Landes in zitternde Hände gelegt, welchen sie jeden Augenblick wieder zu entfallen drohen. Man wird indeß wohl Zeit haben, sich darüber noch einmal zu besinnen, denn zuverlässig wird Syrien sehr bald zum zweiten Mal ebenso versügbar sein, wie es nach dem Sieg von Acre war.

Ebenso wenig wie durch die Siege der englisch-österreichischen Wassen der Christenheit ihre heiligen Stätten zurückgegeben worden, so wenig ist der Erbe der Chalisen dadurch in den Besitz der seinigen gelangt. Arabien gehorcht jetzt weder dem Pascha noch dem Padischah; neue Propheten treten dort auf, und je nachdem sie zur Sekte der Schwärmer oder Puritaner gehören, verkänden sie den Untergang oder die Läuterung des Islam, aber alle verwersen gleich sehr die Herrschaft des Großherrn.

Megypten endlich erblicken wir nach seinen Niederlagen unab= hängiger, als es zuvor gewesen. Beraubt zwar eines Theiles seiner Besitzungen, hat Mehemed Ali in seiner jetzigen Beschränfung die Anerkennung und gewissermaßen die Gewährleistung der europäischen Mächte erlaugt. Was Sultan Mahmud nun und nimmermehr bewissigt hätte, die Erblichkeit in der Familie des Usurpators, hat sein Sohn diesem bestätigt. Der Tribut ist ermäßigt, und auf die Beschränkung seiner bewaffneten Macht hat der alte Pascha in aller Demuth und Unterwürfigkeit durch neue Truppenaushebungen geantwortet. Weit entfernt, an die Hunderttausende von Linientruppen und Nationalgarden glauben ober die Wiedereroberung Spriens mit diesem Gesindel für möglich zu halten, benken wir doch, daß Mehemed Ali in Bukunft zwischen der Freundschaft und bem Schutz Frankreichs, Englands und Ruflands nur zu wählen haben wird.

Nach welcher Himmelsrichtung also ber junge Sultan aus seinem Palast am Bosporus blickt, überall sieht er sich umgeben

von einem weiten Kreise der Unzufriedenheit, der Widerschlichkeit und des Aufruhrs. Prüfen wir nun die Mittel, über welche er zur Aufrechterhaltung seines Ansehens und seines Rechtes verfügt.

Reschid Pascha, unstreitig ber bedeutendste Mann in der Türkei, hat von seinem Posten als Premierminister abtreten müssen. Dies zwar wird ihm wenig Sorge machen, benn bald genug wird er auf seine Stelle zurückgerufen werden, weil er in der That unentbehrlich ift. Was aber diesen, für sein Land aufrichtig besorgten Mann tief bekümmern muß, ist, die wich= tigsten Verbesserungen, welche er in der Verwaltung eingeführt, als unausführbar aufgehoben zu sehen. Dahin gehört namentlich versuchte Trennung der militärisch-exekutiven von Die administrativen Bewalt und die direkte Erhebung der Steuern für die Staatskaffe. Dies für die Besteuerten wie für die Regierung gleich vortheilhafte Projekt scheitert einestheils an dem zerrütteten Zustande der Provinzen, in welchen jede Steuererhebung ohne Machtentfaltung und ohne Ginschreiten der Militärgouverneure unmöglich wird, theils in dem in hundertjähriger Praxis begrün= deten Mangel an redlichen Beamten. Fast überall ist daher das alte Berhältniß wieder eingetreten, wo die Regierung den Steuer= betrag von den Paschas antizipirt (welche ihn ihrerseits bei armenischen Bankiers zu unglaublichen Zinsen aufborgen) und denselben anheimstellt, mittelst der ihnen anvertrauten Militär= gewalt zu ihren Koften zu kommen. Die türkische Uebersetzung einer französischen Charte-Gulhane hat offenbar ber moralischen Gewalt des Sultans feinen Zuwachs verschafft und ist glücklichen Falls ohne Folgen geblieben. Es mag philanthropisch sehr schön sein, wenn ber Enkel Osmans, Bajasids und Suleimans die Gleichheit der Rajahs und Moslems proklamirt, hebt aber grundfätlich das türkische Regiment auf, welches ja eben auf der Herrschaft ber Gläubigen über die Ungläubigen bafirt ift. Der berühmte Hattischerif hat den einen Theil der Unterthanen darauf aufmerksam gemacht, daß er Menschenrechte zu fordern habe, den anderen, daß er Herrenrechte zu verlieren im Begriff stehe. Dies Letztere gilt in ganz besonderem Maße von den Ulemas, der mächtigsten, gebildetsten und einflußreichsten Klasse, und lockert dadurch nur noch mehr das einzige Band, welches den Padischah an die verschiedenen, nur durch gemeinsamen Glauben verbundenen Bölker seines weitschichtigen Neiches knüpft. Es bleibt denmach nur die materielle Macht, die Wassengewalt, das Heer.

Seit der Niederlage von Nisib hat die Pforte wenig für die Ausbildung ihrer Armee thun können. Nur die Artillerie, welche allerdings bei den Drientalen unserer Zeit die entscheidende Waffe ist, wurde durch preußische Offiziere und Unteroffiziere zu einem Grade von Vervollkommnung erhoben, welcher bei weitent Alles übersteigt, was man bisher in Konstantinopel für möglich Un eine Berwendung türkischer Streitkräfte gehalten hatte. gegen auswärtige Feinde ist schon lange nicht mehr zu denken; dieser Fall liegt so sehr außer der Berechnung des Divans, daß felbst die festen Plätze an der Grenze, daß Ruftschuf und Silistria, Schumla und Varna ganz ohne Besatzung regelmäßiger Truppen find und das Land von den Ufern der Donau bis unter die Mauern der Hauptstadt offen liegt. Gegen die empörten Unterthanen würden dagegen die türkischen Nisam überall genügen, wo fie in nur einigermaßen ausreichender Zahl auftreten und wo nicht das Terrain ihren Gegnern einen zu bedeutenden Bor= theil gewährt.

Indeß hat die Regierung seit dem Frieden von Adrianopel zu keiner Zeit ein stehendes Heer von mehr als 75 000 Mann aufzustellen vermocht, außer durch Einberufung der Redisss oder Landwehren, deren Zusammensetzung aber stets nur auf Wochen oder Monate möglich ist, wenn diese Maßregel nicht zu Katasstrophen sühren soll, wie das Auseinanderlausen der Korps Iszet Paschas und Osman Paschas im Jahre 1839. Im gegenswärtigen Augenblick dürfte die Pforte schwerlich über mehr als

50 000 bis höchstens 60 000 Mann Linientruppen gebieten, und selbst an diesem verhältnißmäßig schwachen Stand verblutet sich Da zur Ausrüftung der Truppen fast alles durch Lieferungen aus Belgien, Defterreich und England beschafft werden muß, so kostet die schlechte Equipirung eines türkischen Heeres ungefähr doppelt so viel als die eines europäischen. größte Schwierigkeit aber liegt im Ersatz. Die überreichliche Ernährung bei sehr geringer körperlicher Anstrengung, das enge Busammenlegen in die unermeglichen Kasernen (es gibt deren für 8000 Mann), der gänzliche Mangel an Aerzten und Arznei= mitteln, besonders auch der Widerwille der Leute gegen den gezwungenen, lebenslänglichen Dienst bringen eine Sterblichkeit im Militär hervor, von der man sich bei uns keine Vorstellung machen kann. Pest, Typhus, Dysenterie und Desertion lichten unaufhörlich die türkischen Reihen, und man darf ohne Ueber= treibung annehmen, daß ohne Gefechte und Schlachten der jähr= liche Ersatbedarf des Heeres ein Viertel bis ein Drittel der Gesammtstärke ausmacht. Es ist bekannt, daß die Polygamie überhaupt eine Abnahme der Bevölkerung nach sich zieht; wenn nun überdies die kaum erst in das mannbare Alter getretene Rugend zum Cölibat des Militärdienstes fortgeschleppt wird, so begreift man leicht, in welches Migverhältniß die muselmännische Bevölkerung zu der stets wachsenden der Rajahs, namentlich der fräftigen armenischen Bevölkerung tritt. Wie sollen 50 000 Mann ausreichen, die überall geftörte Ordnung im Reich von Bagdad bis Belgrad, vom Ararat bis zum Libanon auf= recht zu erhalten, in einem Lande, in welchem noch überdies die Verbindungen so schwierig sind, daß für jede Truppenbewegung erst eine Straße gebaut werden muß? Wie sollen sie der Aufgabe genügen, gleichzeitig Front gegen Aegypten zu machen und in ihrem Rücken die turbulente Bevölkerung Syriens im Zaum zu halten, die Schlupfwinkel des Kurden im Gebirge zu erklettern und dem flüchtigen Araber durch die Wüste zu folgen, Kreta wieder zu erobern, den aufrührerischen Geist in Thessalien, Albanien, Serbien und Rumelien zu zügeln und nebenbei eine Hauptstadt von einer halben Million Einwohner zu bewachen, von deren Ruhe und Ordnung die Existenz des ganzen Reiches abhängig ist?

Es giebt ein Mittel, welches die osmanischen Streitkräfte verdreifachen könnte: die Bewassung der Rajahs. Hätte die Pforte das Interesse ihrer christlichen Unterthauen durch eine gute Verwaltung an das ihrige geknüpft (und wir müssen sperecht sein, zu sagen, hätte sie dies zu thun vermocht), dann wäre jene Auskunft ihre Rettung. Vor dem Tage von Nisib wurde die Maßregel vorgeschlagen und konnte vielleicht mit Vorssicht theilweise in Ausübung gebracht werden. So wie die Vershältnisse heute liegen, nunß man gestehen, daß das Heilmittelschlimmer als das Uebel wäre.

Die Nachrichten von dem Gesundheitszustande des jungen Sultans sind nichts weniger als erfreulich. Die vielsachen Ehen Abdul Medschids sind dis jetzt durch keine männlichen Erben gesegnet, und stürbe er, ohne deren zu haben, so wäre von dem alten Stamm Osmans nur noch ein vierzehnjähriger Anabe übrig, der, wenn man nach der äußeren Erscheinung urtheilen darf, nicht frästiger als sein älterer Bruder ist. Kann irgend etwas die heilsose Verwirrung vollständig machen, so wäre es das Erlöschen der in den Angen des Moslem geheiligten Dynastie des Stifters ihres Reiches.

Allein anch ohne ein solches Ereigniß vermögen wir uns den Fortbestand des osmanischen Reiches nur noch unter der Beschingung einer engeren Beschränkung auf naturgemäße Grenzen zu denken. Diese würden in Europa nur Konstantinopel und den thrazischen Isthmus mit Adrianopel umfassen, in Asien hinsgegen den weiten reichen Länderstrich, welcher von beiden Meeren bespült, südlich aber durch eine Linie geschlossen ist, die Erzerum, Musch, Masatia, Kaisarieh und Konieh noch zum türkischen Ges

viet schlüge. Alles Uebrige, wie legitime Ansprüche auch der Padischah daran haben mag, ist einmal nicht mehr zu halten, und selbst Bagdad, Diarbekir und Orfa sind nur Inseln in dem fremdartigen arabisch-kurdischen Meer.

Wenn man die mabsehbaren Folgen bedenkt, welche das plötliche Verschwinden des osmanischen Reiches aus dem allge= meinen Staatenverbande nach sich ziehen müßte, so kann man es der europäischen Staatskunst freilich nicht verdenken, daß sie eine solche Katastrophe möglichst in die Zukunft zu schieben trachtet. Aber hat die Zerstückelung des Reiches etwa nicht schon angefangen? Weht nicht die dreifarbige Fahne in Algier und der Dattelzweig am Nil? Ift Rußlands Grenze nicht vom Don an den Pruth, vom Pruth an die Donau und über den Kaukasus fortgerückt? Ist Morea nicht frei, und gehorchen etwa die Fürstenthümer den Fermanen des Padischah? Oder geschah dies nicht Alles durch eben jene Mächte, welche die Integrität des Reiches und die Legitimität seines Beherrschers proklamiren? Und sollte es nicht gerathen sein, noch mehrere einzelne Theile des alten morichen Gebändes so zu stützen, daß sie bei seinem drohenden Fall aufrecht bleiben und verhüten, daß Europa von den Trümmern bedeckt werde?

Aber leider sehen wir die abgezweigten Provinzen und Länder unter dem Einfluß Rußlands, Frankreichs und Englands, nur nicht unter deutschem Einfluß. Es ist sehr auffallend, in der Türkei immer nur von jenen drei Mächten, nie von Oesterzreich reden zu hören, und doch sollte gerade dieses vor allen anderen dort in Ansehen stehen, denn Oesterreichs Schwert ist es, welches einst in die Wage der Entscheidung geworsen werden wird. Alle Flotten der Welt können weder die Theilung der Türkei vollziehen, noch sie verhindern; Oesterreichs Heere können das eine vielleicht, das andere gewiß.

Wie viel des edelsten deutschen Blutes ist nicht in frucht= losen Kömerzügen verspritzt, wie oft ward der glorreiche Doppel= adler nicht über die Alpen getragen, um auf dent mühsam gewonnenen welschen Boden wieder zurückgedrängt zu werden! Desterreich hat stets alle seine Anstrengungen gegen den Westen gerichtet, während es im Osten nur abwehrte. Dem Abend war sein Schwert, dem Morgen sein Schild zugekehrt. Diese Politik erschien gerechtsertigt, als auf der einen Seite alle Schätze der Civilisation zusammengedrängt waren, während es auf der anderen nur öde Gegenden mit barbarischen Bölkern gab. Aber heute hat Desterreich seinen Antheil am hesperischen Garten, und des harrlich zurückgewiesen, drängen sich die nach Emanzipation rinzgenden Fürstenthümer, insbesondere Serbien, seinem Schutz auf. Soll denn Rußland dort ganz freies Feld sinden, um seinen Einfluß noch mehr auszubreiten?

Welches deutsche Gemüth ergreift nicht Wehmuth beim Anblick der langen Züge unserer Landsleute, welche mit Weib und Kind und Habe eine neue Heimat jenseits bes Weltmeeres suchen? Die Walachei ist ein Land, welches ihnen Allen zur Aufnahme dienen könnte, und welches auch für den Aermsten auf der jetzt gebahnten Strafe ber Donan leicht, in wenig Tagen und mit geringen Kosten zu erreichen ist. Dort finden sie einen überreichen Boden, die Balber, die ranfchenden Bäche und die Berge oder die Gbenen ihrer Heimat wieder. Sie finden eine driftliche Regierung und den Anfang zu geordneten Zuständen, Die schon um Bieles weiter vorgeschritten sein würden, wenn man ben Hospodaren die Erblichkeit in ihren Familien ertheilte, welche eben jetzt ber Würger am Nil seinem Geschlecht mitten in seinen Niederlagen ertrott hat. Durch Verträge mit dem menschen= freundlichen Fürsten Ghika, durch Abschaffung der Konsular= verhältnisse, welche jede Einwanderung zu einer Last für die Regierung machen, durch Ginsetzung einer Gesandtschaft mit der Befugniß eines obersten Gerichtshofes und zur Vermittlung der Interessen der Kolonisten bei ber Staatsregierung würde dem Fleiß und der Betriebsamkeit die Sicherheit gewährt, deren sie

bedarf, um sich unter günstigen Verhältnissen zu entfalten. Dann brauchte deutscher Fleiß nicht mehr nach den verpesteten Sümpfen und dem glühenden Himmel fremder Welttheile zu flüchten, und an den Usern der stolzen Donau würde deutsche Sprache erklingen, deutsche Sitte wohnen von den schwäbischen Bergen bis zur Mündung der Sulina.



## Reschid, Izzet und die Pforte.

Der Sturz Razet Mehmed Paschas, des erbitterten Gegners der Christen, hat an vielen Orten die Hoffnung erregt, Die Pforte werde nunmehr ein neues Regierungssystem befolgen, welches dem miglichen Stand der Dinge im Drient ein Ende machen könnte. Allein für die Türkei giebt es eigentlich nur zwei Sufteme, und Reschid und Jazet find die Repräsentanten derselben. Da der gegenwärtige Zustand durchaus keine Bürgschaft für ein längeres Fortbestehen durch sich selbst gewährt, so suchten jene beiden Männer, jeder in entgegengesetzter Richtung, denselben haltbarer zu begründen. Der eine wollte vorwärts zu den Institutionen, unter deren Einwirkung er das driftliche Abendland groß, mächtig, reich und sein Vaterland weit über= ragend erblickt hatte, der andere zurück zu den Grundfätzen, nach welchen eine Reihe fräftiger Regenten, von Sultan Orchan bis auf Suleiman den Gesetzgeber, im Morgenland siegreich und glücklich geherrscht. Reschid ift jedenfalls der gebildetste Staats= mann, im europäischen Sinne des Wortes, welchen die Türkei bis jetzt besessen, und es ist zu beklagen, daß dieser redliche eifrige Erbauer nicht neben bem fräftigen, aber rathlosen Zer= störer Mahmud wirkte. Nur eine nach innen wenigstens noch starke Regierung konnte es unternehmen, die allmälige Eman= zipation der driftlichen Unterthanen auszusprechen; in dem Moment ber größten Schwäche hingegen kounte ber Hattischerif von Gülhane nicht über die Manern des Serails hinans sich verbreiten, ohne lebhafte Unzufriedenheit bei denen zu erwecken, welchen bisher die Herrschaft der Rechtglänbigen über die Rajahs Glanbensvorschrift und Regierungsmaxime zugleich gewesen war, und nicht, ohne Trotz, Widersetzlichkeit und Zügellosigkeit bei ben durch drei Jahrhunderte schwer bedrängten und gemißhandelten Christen hervorzurufen. Doch dies blieb bei Worten; die wich= tiaste That Reschids war unstreitig der Versuch, die Ginkünfte des Staates direkt für Rechnung besselben zu erheben, wodurch der Regierung nicht nur eine Verdoppelung ihrer Ginnahme, sondern auch den Besteuerten eine unbeschreibliche Erleichterung erwachsen mußte. Gelang dies Unternehmen, so war es denkbar, alle Klaffen der Unterthanen so für das Interesse der Regierung zu gewinnen, daß man vielleicht hätte wagen können, auch die driftliche Bevölkerung zu der schwerften der Staatslaften, zunt Waffendienst, mit heranzuziehen, wodurch die militärische Lage des Reiches plötslich eine ganz nene Geftalt gewonnen und die Emanzipation der Rajahs sich von selbst verstanden hätte. Allein die edle Absicht scheiterte. Die Regierung erschrak über die Aus= fälle in den Finanzen, welche voraussichtlich aus dem Uebergange von einem antizipirenden zu dem neuen Modus entstehen mußte; die Gouverneure der Provinzen und ihre Trabanten hatten ein gemeinsames Interesse gegen diese Ginrichtung und nahmen die höhere Befoldung hin, während sie die alten Erpressungen fort= bestehen ließen; kurz, das Vorhaben stellte sich schon während Reschids Ministerium als maussührbar dar, hauptsächlich, weil es an redlichen Beamten fehlte, welche durch kein Dekret der Regierung geschaffen, sondern nur erst mit einer neuen Generation heranerzogen werden können.

Neberhaupt hatten die Ansichten Reschids beim Divan nur in einer solchen Lage Eingang sinden können, wie die der Türkei nach dem Verlust bei Nisib, dem Absall der Flotte und dem Tode Mahmuds war. Sobald Sprien durch die Christen erobert und den Türken geschenkt, die Aegypter gedemüthigt und insfolge davon Europa selbst mit einem Zerwürsniß seiner Großsmächte bedroht war, ging die Pforte schnell zu einem entgegensgesetzten System über.

Ru leuguen ift nicht, daß mit Jzzet und Tahir Pascha die tüchtigsten und fräftigsten Männer der alten Schule an das Staatsruder gekommen waren, aber gerade folche Männer find es, welche die Pforte dort nicht gebrauchen kann, weil sie sie in Händel mit dem In- und Auslande verwickeln, denen diese schwache Regierung nicht gewachsen ist. So geschah es benn auch bald, als die Hoffnungen, welche Reschid bei den Rajahs genährt, durch seine Nachfolger bitter enttäuscht wurden. Milde hatte zur Widersetzlichkeit ermuthigt, die Strenge führte zur Empörung, die auf Candia, im Libanon und am Balkan in lichte Flammen ausbrach. Dazu kam das Zerwürfniß mit der griechischen Regierung, diesem Dorn im Auge aller Moslemin, diesem gefahrbrohenden Beispiel eines gelungenen Aufstandes der driftlichen Unterthanen, bei welchem nicht einmal ber äußere Schein gerettet ist wie bei ben Zwitterstaaten an der Donan. — Zwar suchte auch Fizzet die Finanzen zu verbessern, indem er die in der Türkei sehr hohen Gehälter beschränkte, allein die wenigsten Beamten beziehen deren, sondern wer die Macht bazu hat, befoldet sich selbst auf Kosten der Untergebenen. Bon dieser Maßregel war daher wenig mehr als Unzufriedenheit einiger Großen in Konstantinopel zu erwarten. Was aber Jzzet haupt= sächlich stürzte, waren die Mißhelligkeiten mit der hohen Diplo= matie zu Pera, welche der Pforte läftiger sind als ein paar Provinzen im Aufstande — ein chronisches Leiden, an welches sie längst gewöhnt ist.

Die Bersuche, welche Reschid und Jazet in entgegengesetzten Richtungen angestellt, haben keine Verbesserung in den inneren Ruftanden bewirkt, vielmehr ift die Unmacht der Regierung offen= kundiger, das Misvergnügen des Osmanli lauter, der Trot der Rajahs fühner geworden. Es wäre wenigstens ganz im Stil des Divans, wenn derselbe fürerft gar keine bergleichen Versuche mehr austellte, sondern die Dinge wie sie sind und Allah für den Rest sorgen ließe. Ohne Zweifel wird man auch in nächster Zukunft die Kombinationen Halil und Sand Pascha, Rauf und Afif Pascha — und wie diese Nullitäten alle heißen — nach Gunft und Intrigue mit einander wechseln sehen. Was den greisen Chosrew betrifft, so hat man sich darüber den Ropf zer= brochen, ob derselbe für die Reform oder die Reaktion, für Rußland ober Frankreich sei. Die Wahrheit ist, daß er über alle diese Dinge gar keine Meinung, sondern nur die hat, daß er zur Macht gelangen und fich darin behaupten muffe. Bei feinen aus= gebreiteten Verbindungen in allen Theilen des Reiches ift er mehr als irgend Jemand souft geeignet, die der Pforte vor Allem noth= wendige Rube im Innern zu erhalten, wozu es auch diesem 80jährigen Greise weder an Energie des Charafters noch an rücksichtsloser Härte gebricht. Knrz, Mehmet Chosrew ist genau der Mann der Umstände, und wir werden uns nicht wundern, ihn binnen Kurzem wieder im Seraskeriat zu fehen.

Aber welch ein Zustand ist nun dies! Die Existenz der Psorte beruht auf den konservativen Grundsätzen Europas, welche sie selbst in Serbien mit Füßen tritt, ohne zu begreisen, daß sie ihre letzten Fundamente unterwühlt. Sie stürzt zusammen, sos bald die europäischen Mächte über ihr Fortbestehen uneinig, oder über ihr Ende einig werden. Der erstere Fall kann unerswartet, plötzlich eintreten, eine Verwickelung, wie eben jetzt die serbische, die Veranlassung dazu werden, die Nachwirkung aber

liegt dann ganz außer aller Berechnung. Der zweite Fall hingegen hängt von der freien Entschließung der Kabinette ab, und
seine Folgen können in der Hauptsache ermessen, abgewogen und
geregelt werden. Jedenfalls handelt es sich dabei um eine
Katastrophe, welche voraussichtlich eintreten muß. Es fragt sich
nur, ob man dieselbe unbestimmt hinausschieben und sich dann
von derselben überraschen lassen, oder ob man die Gefahr ins
Auge fassen und die Krisis selbst herbeisühren will, um Herr
ihrer Wirkungen zu bleiben.

Wir haben schon früher darauf aufmerksam gemacht, daß auf asiatischem Boden sich allerdings noch manche Lebenskeime für die Fortdauer osmanischer Herrschaft befinden. Das tür= kische Volk ist zwar auch hier aus bekannten Gründen in stets wachsender Abnahme, aber doch gegenwärtig noch zahlreich. ausgebreitete armenische Bevölkerung ift der Pforte treu ergeben, aller Empörung abhold und geduldig im Leiden und Arbeiten. Wenn man von der Religion absehen will, so sind diese Armenier in Sitten, Gebräuchen, Gewohnheiten, Reigungen und Ansichten wahre Türken, so sehr, daß selbst die türkische Sprache weit mehr als ihre eigene von ihnen geredet wird. In Brussa oder Koniah kann der Padischah vielleicht noch auf ein Jahrhundert hinaus Paschas und Mutselime, mittelft Steuerverpachtung, Awangkäufe und Fermane regieren und sich dabei auf die Ulemas und die Rediffs stützen. Aber unhaltbar für ihn sind schon jetzt Aegypten, Palästina, Sprien und Adana, Arabien und Kurdistan, Rumelien, Bosnien und die Fürstenthümer an der Donau. Alle diese Länder und Bölker werden unfehlbar in fremde Sände übergeben oder unter fremdem Schutz felbstftändia werden.

Man sage nicht, daß wir hier die Haut des Bären theilen, ehe das Wild erlegt. Wir sind der Ueberzeugung, daß die Pforte wenig gegen eine Uebersiedelung auf den heimatlichen Boden Asiens einzuwenden haben wird, sobald ein österreichisch-

ruffisches Heer in Bulgarien, eine frangofisch=englische Flotte int Marmara-Meer erscheint. Nicht in der Eroberung der Türkei liegt die Schwierigkeit, sondern in der Theilung des Eroberten, und namentlich ist Konstantinopel der Edelstein in diesem reichen Geschmeide, welcher, an sich untheilbar, werthvoller ist als der ganze Rest. Unserer Meinung nach ist die einzige naturgemäße, die einzige mögliche Lösung dieses Problems die Schöpfung eines driftlich-bnzantinischen Reiches zu Konstantinopel, dessen Wieder= herstellung auf Hellas durch den Willen Europas ja schon be= Wie man immer über ben jungen griechischen gonnen hat. Staat urtheilen möge, Niemand wird leugnen fonnen, daß er ein werdender, vorwärtsichreitender, die Türkei aber ein sinkender, fast unr noch ein gewesener ist. Auf Hellas sind die Blicke der Griechen von Theffalien, Macedonien und auf den Juseln des Archipels gerichtet, und es ist kein Grund vorhanden, weshalb felbst die flavische Bevölkerung Bulgariens sich lieber an eine russisch=griechische als an eine byzantinisch=griechische Kirche an= schließen, lieber dem Czaren als dem Basilens gehorchen sollte. Un Trümmern bei diesem Umban des europäischen Orients zur Entschädigung berer, welche für ben Rrieg rüfteten, und berer, die nicht daran theilnehmen, fehlt es, wie wir oben gesehen, nicht, il y en a pour tous, aber es liegt nicht in unserer Ab= sicht, sie zu vertheilen. Nur so viel glauben wir jetzt schon be= hanpten zu dürfen, weim der Säbel Einbs über den Hellespont zurückgeführt ist, von wo er gekommen, wenn das Kreuz wieder auf der Auppel der St. Sophia errichtet ist, für welches sie erbaut, wenn die Ufer der beiden Meerengen nicht mehr einem und noch dazu einem schwachen Willen gehorchen und wenn die beiden Binnenmeere allen Flaggen geöffnet sind, dann erst wird auf eine Reihe von Jahren die Ruhe und der Frieden des Orients gesichert sein.



## Die Donaumündung.

Die Aufmerksamkeit der Leser dieser Zeitung\*) ist in der letzten Zeit mehrmals auf die hohe Wichtigkeit der Donan, als der Hauptverbindung aus dem Herzen Deutschlands nach dem Orient, auf die Hemmnisse, welche sich an den Mündungen unseres größten Stromes dem freien Verkehr entgegenstellen, und auf die Hoffnung hingeleitet worden, diese letzteren durch einen Kanal in der Gegend des Trajanischen Walles umgehen zu können. Wir vermögen den gehegten Erwartungen nicht Raum zu geben, da die eigene Anschaumg in uns die Ueberzengung von der gänzelichen Unthunlichkeit des Unternehmens begründet hat.

Die Donau strömt von Widdin an, in der weiten Thalebene zwischen den Karpathen und dem Balkan, fast 30 Meilen weit in öftlicher Richtung fort. Bei Raffowa, wo der Strom nur noch sieben Meilen vom Schwarzen Meer entfernt ist, ändert derselbe plötslich seine normale Richtung, ohne daß ihm dort etwas Anderes als ein ganz fauft ansteigendes, ebenes und sandiges Gelände entgegensteht. Ja noch mehr, eine Reihe von sumpfigen Seen und ein Bach mit geringem Gefälle scheinen das gewaltige Donauthal öftlich bis zum Engin fortführen zu wollen. Selbst da, wo dies Thal nur noch 3000 Schritt vom Meer und eine halbe Meile von dem Hafenplatz Küftendiche endet, erheben sich nirgends Gebirgskegel oder Felsenmauern, sondern Thal und Thalwände verflachen sich zu einer sanft hügeligen Ebene. Un= leugbar erscheint diese Terrainbildung auf der Karte durchaus wie ein versandeter Donauarm, in welchem jene Seen die zurückgebliebenen Kalte, die Sumpfniederung aber das alte Fluß= bett bilden.

<sup>\*)</sup> Vergl. die Vorbemerkung.

Von Rassowa fließt die jetzige Donau bis Galladsch an 20 Meilen weit ganz nördlich und fast parallel mit der Küste des Schwarzen Meeres, dann ebenso weit durch das mit wogens dem Schilf bedeckte Stromdelta, welches sie in drei Armen durchbricht. Da nun, gegenwärtig wenigstens, die durch Privatsleute so ruhmwürdig ins Leben gerusene Donau-Dampsschiffsfahrt sich zunächst nach Konstantinopel wendet, so hat dieselbe allerdings von Rassowa aus über Galladsch durch die Sulinas Mündung und die zur Höhe von Küstendsche 70 Meilen, statt daß sie von Rassowa oder genauer von Boghas-Kjöi, welches auf den Karten Tschernawoda heißt, direkt nach Küstendsche deren nur sieden zurückzulegen haben würde. Kein Wunder also, wenn man hier einen Kanal wünscht und wünschen würde, selbst wenn keine anderen als die lokalen Schwierigkeiten der Sulina-Mündung zu umgehen wären.

Bei einem Kanal ist die erste Rücksicht die, woher man das Waffer zu nehmen hat, um ihn zu speisen, Nun hat die Donau bis Sfattschi hinab immer noch ein ziemlich bedeutendes Gefälle, und der Gedanke liegt nahe, daß man die neue Fahrstraße aus dem reichen Vorrath des Hauptstromes selbst mit dem erforder= lichen Wasser wird versehen können, wobei man sogar noch einige Schleufen nöthig haben dürfte, um das allzu gewaltige Ausströmen in das Meer zu verhindern. Denn wenn die Donau bis Ssaktschi auch nur noch einen und von da bis zur Mündung zwei Jug Gefälle auf die Meile hat, so würden doch 35 Fuß Gefammtgefälle, auf sieben Meilen vertheilt, immer noch eine recht ansehnliche Stromschnelle erzeugen. Um aber den Kanal aus der Donau zu speisen, würde die unerläßliche Bedingung sein, die Sohle desselben ohne alle Austeigung, vielmehr mit der erforderlichen Senkung von dem Niveau der Donan bei Boghas= Kjöi bis zum Niveau des Schwarzen Meeres, und zwar in ber für die Schifffahrt erforderlichen Tiefe, hinzuführen. Es müßten also alle zwischenliegenden Höhen bis zur Tiefe der Sohle des

Kanals durchstochen werden. Nun erheben sich diese Höhen zwar sanft, aber stetig und anhaltend fast sieben Meilen weit, denn ihr Kulminationspunkt liegt im Angesicht des Meeres und, wie gesagt, wenig mehr als ½ Meile von demselben entsernt. Nach kurzem Gegenabfall stürzen sie dann als 60 bis 80 Juß hohe Felswand zu den Wogen des Enxin hinab. Die Textur und der nirgends bis auf den Grund durchbrochene Zusammenhang der Kalkgebirgsmasse, welche die Grundlage der ganzen Dobrudscha und Bulgariens bildet, zeigt deutlich genug, daß in der Gegend von Küstendsche nie ein Arm der Donau ausgemündet hat, sondern daß der Strom an der glacissörmigen Westsabdachung eines niedrigen Höhenzuges abgeleitet worden, dessen östlicher Hang im Laufe der Jahrhunderte zum größten Theil vom Meere verschlungen wurde.

Die Höhe des Kulminationspunktes ist vom Ufer hinauf sorgfältig gemessen worden.\*) Es erhebt sich der niedrigste Sattel, eine halbe Meile sübsüdwestlich Küstendsche, um 1663/10 preußische Duodecimalfuß über das Niveau der See. Von demselben senkt sich das Thal von Karasu westlich erft als flache Mulde, dann mit immer steileren Thalwänden, aber ohne Waffer bis Allakapu 31/2 Meilen weit. Unterhalb dieses Punktes ift eine Senkung der sumpfigen Thalsohle zur Donau kaum mehr wahrnehmbar, und bei hohem Waffer wird sie vom Strome aus überschwemmt. Destlich zum Meere fällt das Terrain von der erwähnten Einfattelung mit weit stärkerer Reigung. Die einzige Stelle auf beträchtlicher Entfernung von Küftendsche, wo das Meeresufer nicht eine ununterbrochene Ralksteinwand bildet, liegt 3/4 Meile südlich des genannten Städtchens. Dorthin senkt sich das Terrain in einer sehr flachen Mulde, und der letzte, immer noch 50 Juß hohe steile Absturz besteht aus Lehm= und Thon= lagern. Gin durchgehender Ginschnitt in den Höhenrücken, oder

<sup>\*)</sup> Diese interessante Arbeit wurde durch den Königk. preuß. Major Baron v. Vincke im Jahre 1838 ausgeführt.

eine Unterbrechung der Grundlage des Kalffelsens ist auch hier nicht wahrzunehmen.

Nach Allem, was hier gesagt wurde, ist es flar, daß man genöthigt sein würde, den 161 Fuß hohen Landrücken bis etwa 10 Fuß unter dem niedrigsten Wasserstande der Donau zu durchstechen. Man stelle sich aber einen Graben vor, welcher von Allakapu bis zum Meere  $3^{1/2}$  Meilen lang, auf dem Scheitelspunkte der Höhe 138 Fuß tief ist, dessen obere Breite dort mindestens 600 Fuß betragen müßte, und welcher, zum größten Theil wenigstens, in Fels gearbeitet werden soll!

Aus diesen Gründen freilich ist ein Einspruch der Russen gegen Abgrabung der Wasser der Donau von Rassowa aus auf keine Weise zu besorgen.

Zwar giebt es Kanäle, wie z. B. der Trollhätta in Schweden, welche ungleich bedeutendere Höhen überschreiten als die, welche die Donau zu einem so großen Umwege nöthigen. Die Bedingung ist dann aber, daß auf der Höhe selbst sich große Reservoirs ober beträchtliche Wasserzuflüsse befinden, welche den Kanal zu füllen und den Verlust zu ersetzen vermögen, welcher aus Ver= dampfung und bei dem jedesmaligen Gebranch der Schlenfen entsteht, durch welche in diesem Falle die Fahrzenge stufenweise gehoben ober herabgesenkt werden. Die Seen von Tschernamoda und Karasu liegen aber fast in demselben Horizont wie der Donauspiegel bei Boghas=Kivi, das in denselben ausmündende Flüßchen ist gang unbedeutend, und auf der Höhe selbst giebt es meilenweit weder Bäche, noch Teiche, noch Seen, wie denn über= haupt die Dobrudicha, obwohl von Wasser rings umschlossen, das wasserärmste Land ist, welches man nur denken kann. Während des Sommers fließt in den Thälern kein Tropfen, selbst die Spur eines Wafferlanfs ist verweht, und in ben auf weite Ent= fernungen zerstreut liegenden Dörfern wird das Trinkwasser an 60 bis 80 Fuß langen Baftseilen aus den Brunnen empor= gewunden.

Es ift nicht numöglich, daß weiter süblich als die nivellirte Stelle, aus dem Karasuthal bei Umurdscha Saja abgehend und in der Richtung über Lascale nach den Tekirgjöl, sich eine etwas niedrigere Einsattelung als die gemessene besindet; und es wäre interessant, wenn auch diese Richtung sorgkältig nivellirt würde. Soviel ist jedoch gewiß, daß eine wirkliche Durchbrechung des Landrückens auch dort nicht stattsindet, und sehr wahrscheinlich, daß, was möglicherweise an der Tiese des Kanals erspart, an der bedeutend größeren Länge desselben wieder verloren werden würde.

Nächst dem Kanal hat man Hoffnungen auf eine Eisenbahn in der Richtung des Trajanswalles gebaut. Reisende können auf einer gebefferten Landstraße füglich in vier Stunden von Rafforva nach Küstendsche geführt werden. Durch einen Schienenweg würde diese Zeit auf anderthalb Stunden abgekürzt. Auf einer Reise von Wien ober Best nach Konstantinopel aber ist ein Zeit= gewinn von dritthalb Stunden von gar keinem Belang, und der Büterverkehr müßte erst einen bis jetzt gar nicht abzusehenden Aufschwung nehmen, um eine zweimalige Umladung ertragen zu können. Der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb einer Gisen= bahn in dieser entlegenen, ganz verödeten Gegend würde ungemein kostspielig sein. Dazu kommt die schlechte Beschaffenheit des Hafens von Küstendsche, welcher seicht, eng und den Ost= und Südstürmen gänzlich offen ist. Das Städtchen liegt seit 1829 in Trümmern und enthielt 1838 nur 40 Familien. Alles müßte dort erst neu Man sollte sich daher nicht mit falschen Hoffaeschaffen werden. nungen und unbegründeten Erwartungen täuschen, sondern die Schwierigkeiten da suchen, wo sie wirklich liegen: in den Berhältnissen der Schiffsahrt durch die Sulina-Mündung. Die örtlichen Hemmnisse sind dort weit geringer, als man gewöhnlich annimmt,\*) und lange nicht so erheblich, als die unlängst in einem interessanten Auffatz dieser Zeitung geschilderten des mittleren

<sup>\*)</sup> Bergs. "Briefe über Zuftände und Begebenheiten in der Türkei aus den Jahren 1835 bis 1839."

Laufes jenes Stromes. Sie würden mit dem zehnten Theil des Aufwandes zu beseitigen sein, welche eine Eisenbahn, geschweige denn ein Kanal von Boghas-Kjöi nach Küstendsche kostet. Doch wenn man die Wahrheit sagen will, so sind es nicht diese Schwierigkeiten, vor welchen man erschrickt, sondern die wirklichen oder besürchteten Uebergriffe Rußlands, die mit Kanonen verssehene Quarantäne an beiden Usern der Sulina, in einer zehn Meilen breiten Sumpsniederung, welche dem Traktat von Adrianopel nach imbewohnt bleiben soll, die Versuche, die österzreichischen Dampsschiffe einer Visitation zu unterwersen und dergleichen mehr.

Für den Fall eines Krieges nun wird der Trajanswall die russischen Heere nicht aufzuhalten und die vielbesprochene nene Handelsftraße nicht zu beden vermögen. Die Dobrudscha ift ein verödetes Land mit unglandlich dünner Bevölkerung. Sie ist auf der einen Seite durch die Walachei, auf der anderen durch das Meer flankirt, und auf beiden dominirt Rußland. Natichi, Matschin und Tulbicha sind geschleift, und vor Rüstendsche liegen die ruffischen Minentrichter, als ob sie gestern gesprengt wären. Die Pforte scheint ihre Vertheidigung auf den Balkan, auf Barna und Schumla basiren zu wollen. Sie wird die Plätze der mittleren Donan als vorgeschobene Posten besetzen, gewiß aber kein Heer zur Behauptung der Dobrudscha aufstellen. In Friedenszeiten dagegen müffen und dürfen wir hoffen, daß Desterreich die Rechte und die Zukunft der Donauländer wahren, und Deutschland endlich dahin gelangen werde, die Mündungen seiner großen Ströme zu befreien.









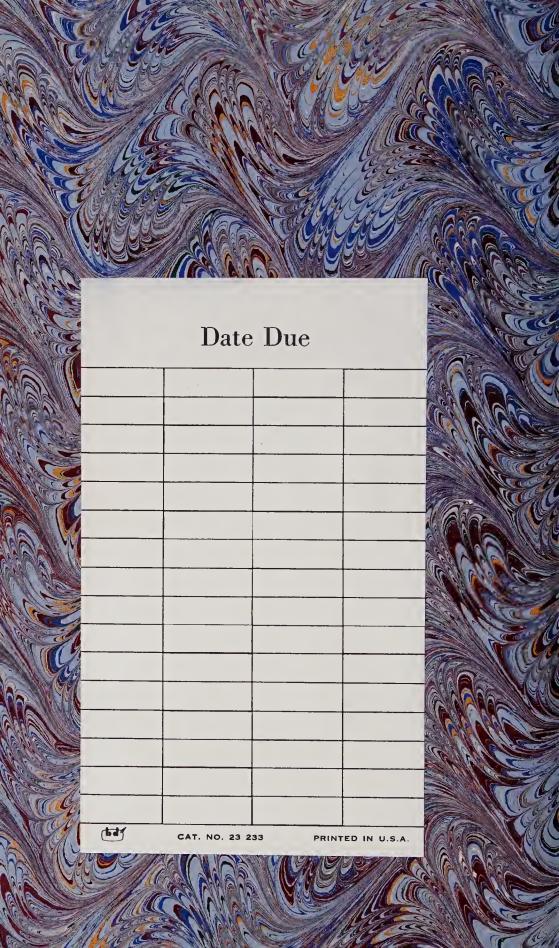



